

### Briefwechfel

zwischen

## Shiller und Goethe

i n

den Jahren 1794 bis 1805.

3 weyter Theil

vom

Jahre 1796.

Stuttgart und Enbingen, in ber I. G. Cottaifmen Buchhanblung.

1 8 2 8.

# THE NEW YORK PUBLIC LIBRARY

ASTOR. LENCX AND TILDEN YOUNDATION

#### 1 7 9 6.

#### 139.

Nur soviel will ich in der Kurze melden: daß endlich die Möglichkeit erscheint mich von hier los zu machen, und daß ich morgen, zwischen dren und vier Uhr, bei Ihnen einzutreffen hoffe. Ich freue mich sehr Sie wieder zu sehen.

Weimar ben 2. Januar 1796.

**&** 

#### 140.

Den 18. Janner 1796.

Wir haben dem armen Thiere, dem Michaelis, doch Unrecht gethan. Die neulich überschickten zehn Exemplare waren nur für die Mitarbeiter ad extra bestimmt; heute ist erst bas eigentliche Paket, welches die Eremplarien sur Sie, Herdern und mich enthält, angelangt, und dieses ist zwölf Tage über die Zeit unter= wegs geblieben. Ich sende Ihnen daher hier noch drey Exemplare auf Atlas (X). Die noch restirenden Bogen von den Epigrammen ver= schreibe ich mit der heutigen Post. Sollten Sie eins von den schlechtern Exemplarien über= slüssig haben, so kann ich es bei dem Buch= händler wieder anbringen. Leben Sie recht wohl.

Och.

Die Gefundbrunnen ju D. N.

- Seltsames Land! hier haben bie Bache Geschmack und bie Quellen;
  - Bei den Bewohnern allein hab ich noch keinen verspürt.
- (X) Zwey Kalender bringt das Boten= madden. Die Post nahm sie nicht an.

#### 141.

Bielen Dank für die schönen Exemplare; hier kommt ein geringeres zurück. Jedermann spricht von dem Almanach. Es ist eine allge= meine Nachfrage darnach.

Die Epigramme sind noch nicht abgeschrieben, auch fürchte ich Sie werden mir so voraus- laufen, daß ich Sie nicht einholen kann. Die nächsten vierzehn Tage seh' ich wie schon versschwunden an. Die neue Oper wird und noch viel zu schaffen machen, es wird aber auch ein lustiges und erbauliches Werk. Leben Sie recht wohl und haben noch tausend Dank für alles Gute und Liebe. Sobald als möglich besuche ich Sie wieder.

2B. b. 20. Jan. 1796.

(35.

#### 142.

Sie haben mich mit dem reichen Borrath von Zenien, den Gie geschickt haben, recht an= genehm überrascht. Die den Newton betreffen, werden Gie zwar auch durch den Stoff tennt= lich machen, aber bei diefer gelehrten Streit= fache, die niemand Lebenden betrifft, hat dieses auch nichts zu fagen. Die angestrichenen haben uns am meiften erfreut. Denten Gie barauf. Reichardten, unsern soi-disant Freund, mit einigen Zenien zu beehren. 3ch lefe eben eine Recension der Horen in f. Journal Deutsch= land, welches Unger edirt, wo er fich über die Unterhaltungen und auch noch andere Auffage schrecklich emancipiret hat. Die Huffate von Richte und Woltmann find beide in einem weitlaufigen Mustug mitgetheilt, und mufterhaft vorgestellt. Das fünfte Stuck . (das schlechteste von allen) ift als das interes= fantefte vorgestellt, Boffens Gedichte, ber Ithodische Genius von humboldt fehr heraus= gestrichen, und mas bes Zeuges mehr ift. Es

ist durchaus mit einem, nicht genug verhehlten Ingrimm geschrieben. Als das wichtigste Werk der neuen deutschen Litteratur wird Heinses mustkalischer Noman weitläufig, doch hab' ich nicht gelesen wie? beurtheilt.

Bir muffen Reichardt, der uns fo ohne allen Grund und Schonung angreift, auch in den Horen bitter verfolgen.

Hier wieder einige Pfahle in's Fleischunferer Collegen. Wählen Sie darunter was Ihnen ansteht.

Leben Sie recht wohl. Meine Frau em= pfiehlt fich auf's beste.

Och.

#### 143.

Den 22. Jan. 1796.

Bier eine kleine Lieferung von Epigram= men. Was Ihnen darunter nicht gefällt, laffen Sie nur gar nicht abschreiben. Es geht mit diesen kleinen Spaßen doch nicht so rasch als man glauben sollte, da man keine Suite von Gedanken und Gefühlen dazu benutzen kann, wie bei einer längern Arbeit. Sie wollen sich ihr ursprüngliches Recht als glücksliche Einfälle nicht nehmen lassen. Ich zweisse deswegen, ob ich, bei meinem Müssigsgange, Ihnen soweit vorkommen werde, als Sie denken; denn in die Länge geht es doch nicht, ich muß mich zu größern Sachen entschließen, und die Epigramme auf den Augensblick ankommen lassen. Doch soll kein Posttag leer seyn, und so rücken wir doch in vier, fünf Monaten weit genug vor.

Shre Epigramme im Almanach-machen großes Glück, wie ich immer auf's neue in Erfahrung bringe, und bei Leuten, von deren Urtheil man keine Schande hat. Daß der Almanach in Weimar neben den Emigrirten und den Hundsposttagen noch aufkommen kann, ist mir sehr tröstlich zu vernehmen.

Darf ich Sie mit einem kleinen Auftrage belästigen? Ich wünschte drey und sechszig Ellen Tapeten von schöner grüner Farbe, und zwey und sechszig Ellen Einfassung, welche ich ganz Ihrem Geschmack und Ihrer Farbentheorie überlasse. Wollten Sie Herrn Gerning darnach schiefen, und allenfalls Ordre geben, daß ich sie in sechs bis acht Tagen haben kann?

Leben Sie recht wohl. Meine Frau grifft.

Od.

An einen gewiffen moralischen Dichter.

Ja, der Mensch ist ein ärmlicher Wicht, ich weiß — boch bas wollt ich

Eben vergessen und fam, ach wie gereut mich's!

#### Der Rantianer.

Sollte Kantische Worte der hohle Schabel nicht fassen? Haft du in hohler Nus nicht auch Devisen gesehn?

#### 144.

Die nächsten Tage werde ich ein sehr buntes Leben führen. Heute kommt die Darmstädter Herrschaft, morgen ist Cour, Dinée, Concert, Soupé und Redoute. Montag Don Juan. Die übrige Woche geht auf Proben hin, denn den 30sten sind die Advocaten von Istsland, und den 2ten die neue Oper. Dann will ich aber auch mich sobald als möglich sammeln und sehen was ich leisten kann. Das achte. Buch erscheint mir indessen oft zwischen allen diesen fremden Gestalten durch, und ich hosse, es soll sich nun bei der ersten Gelegenheit auch fertig machen.

In den letten Epigrammen die Sie mir senden, ist ein herrlicher Humor, und ich werde sie desthalb alle abschreiben lassen; was am Ende nicht in der Gesellschaft bleiben kann, wird sich wie ein fremder Körper schon separiren.

Leben Sie recht wohl und genießen bes

D. 23. Jan. 1796.

#### 145.

Jena ben 24. Janner 1796.

Für einen Schriftsteller, der mit der Ratastrophe eines Romans, mit tausend Epis
grammen und zwey weitläusigen Erzählungen
aus Italien und China beschäftigt ist, haben
Sie diese nächsten zehn Tage ganz leidliche Zersstreuungen. Aber was Ihnen die Zeit nimmt,
gibt sie Ihnen dasür wieder an Stoff, und
am Ende sind Sie weiter gekommen als ich, der
seine Gegenstände aus den Nägeln saugen muß.
Heute indeß hab' ich auch eine Zerstreuung,
denn die Freundin wird hier seyn.

Woltmann war gestern drey Stunden lang allein bei mir, und ich habe es glücklich durch= geseht, daß von den zwey Theaterstücken keine Sylbe gesprochen wurde. Er war übrigens sehr artig und freigebig an Lob über Ihre und meine Arbeiten — ohne doch ein Fünkchen Barmherzigkeit bei mir, seines Stücks wegen, zu erwecken.

Leben Sie recht wohl. Hier wieder einige Zenien, daß bie Observanz nicht verlett wird.

S d).

#### 146.

Mit ber gangen Sammlung unserer fleinen Gedichte bin ich noch nicht zu Stande; hier fommt einstweilen mein Beitrag von dieser Wenn wir unsere vorgesetzte Bahl Woche. ausfüllen wollen, so werden wir noch einige unserer nachsten Angelegenheiten behandeln muffen, denn wo das Berg voll ift, geht der Mund über, und dann ift es eine herrliche Gelegenheit die Sachen aus der Studirstube und Recensentenwelt in das weitere Dublicum hinaus ju spielen, wo dann einer oder der andere gewiß Feuer fangt, der sonft Sache hatte vor sich vorbeiftreichen lassen.

Mir fangen diese Tage nun an recht bunt zu werden; man übernimmt immer mehr als man ausführen kann. Leben Sie recht wohl und grüßen Sie Ihre liebe Frau.

Weimar den 27. Januar 1796.

(3.

#### 147.

Hier folgen vier Almanache und fechs und sechstig Zenien. Ehe sie Weimar erreichen, werden, mit denen die Sie schon fertig haben, noch an achtzig daraus werden. Neisen Sie glücklich, unsere guten Bunsche sind mit Ihnen.

Ødj.

#### 148.

Der erste Act ware überstanden! ein Aufzug, den ich zur gestrigen Redoute arransgiren half; es ging alles gut ab, obgleich der Saal übermäßig voll war. Da man jest bloß in Distichen spricht, so mußte der türkische Hoffelbst sein Compliment an die Herzogin in dieser Versart darbringen, wie Sie aus der Beilage sehen werden. Eine andere Gesellschaft hatte einen Zug von gemischten Masken aufgeführt, unter welchen sich ein paar Jrelichter sehr zu ihrem Vortheil ausnahmen; sie waren sehr artig gemacht, und streuten, indem sie sich drehten und schüttelten, Goldblättchen und Gebichte aus.

Die Disticha nehmen täglich zu, sie steigen nunmehr gegen zwenhundert. Ich lege das neuste Modejournal bei, wegen der Abhandlung S. 18 über die Zenien. Der Verfasser denkt wohl nicht, daß ihm auch eins für's nächste Jahr zubereitet werde. Wie arm und unge= schickt boch im Grund diese Menschen sind! nur zwen solcher Gedichtchen, und noch dazu so schlecht übersetzt, zur Probe zu geben! Es ist aber als wenn alles geistreiche diesen feuersfarbnen Einband flohe.

Ich habe die Abhandlung Cellini's über die Goldschmidts = und Vildhauerarbeit von Gotztingen erhalten; da ich ihn doch nun geschwind lesen und ausziehen muß, so wird die kleine Biographie wahrscheinlich dadurch gefördert werden. Leben Sie recht wohl und grüßen Ihre liebe Frau.

Fast hatte ich das Beste vergessen. Ich habe einen gar schönen und guten Brief von Meyer erhalten, der seinen Zustand recht deut= lich darstellt. Seine unwiderstehliche Neigung gründlich zu seyn und etwas aussührliches zu arbeiten, kommt bei der ungeheuern Menge von Gegenständen die er beschreibt und beur= theilt, und bei dem Neize anderer die er nach= bilden möchte, sehr in's Gedränge. Er fragt

mich um Rath und ich werde ihn an feinen Genius guruckweisen.

In einem Briefe an die Herzogin Mutter steht eine lustige Stelle über die Künstler, welche jett Kantische Ideen in allegorischen Bildern darstellen. Wenn es nicht bloß Perssisslage ist, so haben wir die tollste Erscheinung die vor dem jüngsten Tage der Kunst vorherzgehen kann.

Aus Ihrem Briefe seh' ich erst, daß die Monatsschriften Deutschland und Frankreich Einen Verfasser haben. Hat er sich emanscipiret, so soll er dagegen mit Karnevals-Gips-Dragéen auf seinen Büsselrock begrüßt werden, daß man ihn für einen Perückenmacher halten soll. Wir kennen diesen falschen Freund schon lange, und haben ihm bloß seine allgemeinen Unarten nachgesehen, weil er seinen besondern Tribut regelmäßig abtrug; sobald er aber Miene macht diesen zu versagen, so wollen wir ihm gleich einen Bassa von drey brennenden Fuchssschwänzen zuschiesen. Ein Dußend Disticha

find ihm schon gewidmet, welche kunftigen Mittwoch, gibt es Gott, anlangen werden. Indessen nochmals ein Lebewohl.

Weimar ben 50. Januar 1796.

**&**.

#### 149.

Den 51. 3an. 1796.

Ich wunsche Gluck zu dem erwunschten Ausgang der Festivität, die sich ganz artig und lieblich mag ausgenommen haben. Die Irrlichter haben mich besonders gefreut.

Meyers Briefe bringen Sie wohl mit, wenn Sie herkommen. Ich bin sehr erwartend, wie es sich nach und nach in ihm klären und präcipitiren wird. Da die Nachricht von den Kantischen Configurationen nur in dem Briefe an die Herzogin vorkommt, so ist sie hoffentlich ein Spaß; eine so köstliche Neuigkeit wurde er wohl Ihnen bestimmter gemeldet haben.

Daß Reichardt der Herausgeber des J. Deutschland ist, darauf können Sie sich werlassen; so wie auch darauf, daß er sich (oder doch der Recensent, welches uns hier ganz Eins ist) gegen die Unterhaltungen sehr viel heraus=nimmt, obgleich er Sie bei andern Veran=lassungen in der nämlichen Recension mit vollen Backen lobt. Das Product ist unendlich mi=serabel. Heinses Buch, davon ich die Recensson nun näher angesehen, ist sehr getadelt, welches mich ordentlich verdrießt, da eine Dummheit weniger zu rügen ist.

Für unsere Xenien haben sich indessen allerlet Ideen, die aber noch nicht ganz reif sind,
bei mir entwickelt. Ich denke auch, daß wenn
Sie etwa zu Ende dieser Woche kommen, Sie
ein Hundert und darüber sinden sollen. Wir
müssen die guten Freunde in allen ordentlichen
Formen verfolgen, und selbst das poetische Interesse sordert eine solche Varietät innerhalb
unsers strengen Gesehes, bei einem Monodistichon zu bleiben. Ich habe dieser Tage den
Homer

Homer zur Hand genommen, und in dem Gezricht das er über die Freyer ergehen laßt, eine prächtige Quelle von Parodien entdeckt, die auch schon zum Theil ausgeführt sind; eben so auch in der Nekromantie, um die verstorbenen Autoren und hie und da auch die lebenden zu plagen. Denken Sie auf eine Introduction Newton's in der Unterwelt — wir mussen auch hierin unsere Arbeiten in einander verschränken.

Beim Schlusse, benke ich, geben wir noch eine Komodie in Epigrammen. Was meinen Sie?

Meine Frau grußt Sie schönstens. Kommen Sie nur recht balb.

Od).

#### 150.

Die erste Abschrift der Xenien ist endlich fertig geworden, und ich schiefe sie sogleich um Schlure und Goeibe's Briefwechsel. II.

somehr, da ich vor dem 14ten dieses nicht nach Jena kommen kann. Sie sehen zusammen schon ganz lustig aus; nur wird es ganz gut seyn, wenn wieder einmal eine poetische Ader durch die Sammlung durchsließt. Meine letzen sind, wie Sie sinden werden, ganz prosaisch, welches, da ihnen keine Anschauung zum Grunde liegt, bei meiner Art wohl nicht anders seyn kann.

Vielleicht schicke ich Ihnen das siebente Buch meines Romans in kurzer Zeit. Ich arbeite es jeht nur aus dem Gusse des Dictivens in's reine; was weiter daran zu thun ist, wird sich sinden, wenn das achte Buch eben so weit ist und wir das Ganze recht lebhaft und ernsthaft durchgesprochen haben.

Ich habe diese Tage das Werk des Cellini über das Mechanische verschiedener Künste von Göttingen erhalten. Es ist trefslich geschrieben, und sowohl die Vorrede als das Werk selbst gibt über den wunderbaren Mann schone Ausschlässe. Ich habe mich daher gleich wieder an sein Leben

gemacht, allein die Schwierigkeiten der Behandlung bleiben immer dieselben. Ich will nur anfangen einige interessante Stellen zu übersehen
und erwarten was sich weiter macht. An einem
Leben ist ohnedies weiter nichts, nach meiner
realistischen Borstellungsart, als das Detail,
besonders nun gar bei einem Particulier, wo
feine Resultate zu denken sind, deren Weite und
Breite uns allenfalls imponiren konnten, und
bei einem Künstler, dessen Werke, die bleibenden Wirkungen seines Daseyns, nicht vor unsern
Augen stehen. Vielleicht bringe ich noch, ehe
ich zu Ihnen komme, ein hübsches Pensum zusammen, und es wird sich alsdann näher ergeben was zu thun ist.

Wie kommt es, daß das neue Stuck der Soren fo lange außen bleibt?

Die erste Reprasentation der neuen Oper ist glücklich vorbei und wir haben den Beifall der Masse; sie nimmt sich auch wirklich zusammen recht artig aus. Die Musik ist nicht tief, aber angenehm; die Kleider und Decorationen thaten gute Wirkung. Ich werde Ihnen ehstertags das Buch schicken, damit Sie doch sehen was das deutsche Theater für einen wunderlichen und erzbeutschen Gang nimmt. Leben Sie recht wohl, und grüßen Ihre liebe Frau. Ich hoffe bald aus meiner, für den stärksten Reazlisten zu starken Lebensart, zu Ihnen in den Hafen zu gelangen.

23. ben 4. Febr. 1796.

G.

#### 151.

Jena ben 5. Febr. 1796.

Die Sammlung wächst uns unter den Handen, daß es eine Lust ist. Es hat mich gefreut auch mehrere politische unter den neuen anzutreffen; denn da wir doch zuverlässig an den unsichern Orten confiscirt werden, so sähe ich nicht, warum wir es nicht auch von dieser Seite

verdienen sollten. Sie finden vierzig bis zwey und vierzig neue von mir; gegen achtzig andere die zusammen gehören, und in Kleinigkeiten noch nicht ganz fertig sind, behalte ich noch zurück. Neichardt ist gut recommandirt, aber er muß es noch mehr werden. Man muß ihn auch als Musiker angreisen, weil es doch auch da nicht so ganz richtig ist, und es ist billig, daß er auch bis in seine letzte Festung hinein verfolgt wird, da er uns auf unserm legitimen Boden den Krieg machte.

Daß Sie mit einzelnen Partien aus dem Cellini anfangen wollen, ist mir sehr lieb zu hören. Das wird Sie am besten hineinbrins gen; denn wo es die Sache leidet, halte ich es immer für besser, nicht mit dem Anfang anzusfangen, der immer das schwerste und das leerste ist. Sie schreiben mir nicht, ob ich von Ihnen etwas für das dritte Horenstück zu hoffen habe. Dieß müßte ich aber freilich binnen drey bis vier Wochen spätestens haben. Jest lebe ich noch von dem abscheulichen Joinville. Von dem

Propert wünschte ich binnen acht Tagen die zweyte Lieferung. Herder hat sich auf unbessimmte Zeit von den Horen dispensirt. Ich weiß nicht, wo diese Kälte herkommt, oder ob er wirklich durch eine andere Arbeit abgehalten wird.

Daß die Horen von diesem ersten Monat noch nicht hier sind, ist eigentlich meine Schuld, weil mein Aussas, der, den Sie hier lasen, erst vor vier Wochen abging. Drey Wochen gehen auf die Hin= und Herreise und eine Woche auf den Druck auf. Morgen kommen die Exemplare gewiß, denn das mit der Briefpost übermachte habe ich schon seit dem Montag in Handen. Der neue Druck nimmt sich besser aus, auch das Papier wird mehr Beifall haben.

Auf das neue aus dem Meister freue ich mich, wie auf ein Fest. Auch ich werde, ehe wir über das Ganze sprechen, mich mit dem bisherigen noch mehr familiaristren.

Körner schreibt mir, daß er zu Ende Mays hieher zu kommen und vierzehn Tage hier zuzu=

bringen hoffe, worauf ich mich sehr freue. Gewiß wird sein Hierseyn auch Ihnen Verzgnügen machen. Da auch Schlegel dieses Frühziahr kommt, und vermuthlich auch Funk einen Monat hier zubringt, so wird es ziemlich lebzhaft bei mir werden.

Leben Sie recht wohl. Meine Frau grußt schönstens.

Sdj.

#### 152.

Hier endlich die neuverjungte Hore des 1796sten Jahrs. Sie nimmt sich munterer und ungleich moderner aus als die alte, und mich verdrießt, daß wir nicht gleich Anfangs so klug gewesen sind.

Daß die Abbestellungen beträchtlich seyn mochten, ersehe ich sowohl aus dem kleineren Paket, welches an die hiesige Buchhandlung an mich eingeschlossen worden, als auch baraus, daß die hiesige Sachs. Post von vier Exemplarien zwen abbestellte. Wir wollen hoffen, daß dieses Verhältniß nicht durch ganz Deutschland geht. Cotta's Klagen sind sehr mäßig und man spürt ihm noch gute Hoffnung an.

Rennen Sie einen Medailleur Abramson in Berlin und haben Sie etwas von seinen Arsbeiten gesehen? Er schreibt an mich, meiner Zeichnung wegen, um eine Medaille zu machen. Ich möchte aber doch wissen was an ihm ist.

Hier einige Dugend neue Zenien, die feit heut und gestern in Einem Raptus entstanden. Laffen Sie das wandernde Exemplar bald reich ausgestattet wieder zu mir gelangen.

Leben Sie recht wohl.

Den 7. Febr.

Ø ...

#### 153.

Nachdem uns die Redoute eine Nacht weg= genommen, und wir ziemlich spat aufgestanden find, will ich, um das angekommene Paket nicht aufzuhalten, nur mit wenig Worten anzeigen, daß die Horen in ihrem neuen Gewande und etwas modernerem Duge, ber fie recht gut fleidet, nebst dem beiliegenden Gelde bei mir angekommen find. Die Elegien hoffe ich auf den Sonnabend, wenn gleich nicht abgeschries ben, ju ichicken, und denke den Montag darauf selbst zu kommen, wo wir denn unsere Bustande und Plane durchdenken und durchsprechen werden. Leben Sie recht wohl. Den Beschluß der Abhandlung über die naiven und fentimentalischen Dichter und Menschen habe ich mit großem Bergnugen wieder gelefen; auch hore ich von auswarts, daß die ersten Abschnitte sehr aut aufgenommen sind. Es fommt nur jest darauf an, immer dieselbe

Stelle zu treffen, und die Wirkung wird wohl nicht ausbleiben.

Weimar ben 10. Februar 1796.

**3.** 

#### 154.

Wenn Sie nur die versprochenen Elegien nicht so nothwendig brauchten! denn ich weiß nicht wie ich damit einhalten soll. Schon seit acht Tagen bin ich darüber und mit Anebel in Conferenz; dadurch ist die Abschrift wieder unzein geworden, und muß noch einmal gemacht werden. Wenn es möglich wäre noch acht Tage Aussichub zu geben, so sollte alles in der Ordnung seyn. Ich leide noch immer unsäglich am Carneval, und durch die abermalige Anstunst von fremden Prinzen werden unsere Theaters und Tanzlustbarkeiten verruckt und gehäuft.

Da ich jum britten Stucke noch nichts zu liefern weiß, habe ich meine alten Papiere durchgesehen, und darin wunderliches Zeug, aber meift individuelles und momentanes gefunden, daß es nicht zu brauchen ift. Um wenigstens meinen guten Willen zu zeigen, schicke ich hier eine sehr subjective Schweizer= reise. Urtheilen Sie in wiefern etwas zu brauchen ist; vielleicht wenn man noch irgend ein leidenschaftliches Mahrchen dazu erfande, fo konnte es geben. Die Begenden find bun= dertmal betreten und beschrieben, doch betritt man sie wieder und liest die Beschreibungen noch einmal. Sagen Sie mir Ihre Bedanken dariber. Es versteht sich von selbst, daß alles was die Personen bezeichnet, mußte vertilgt werden.

Leben Sie recht wohl! Mit großer Sehn= fucht hoff' ich auf den Angenblick Sie wieder zu sehen.

Meyer hat wieder geschrieben; er negociirt die Abobrandinische Hochzeit copiren zu dürsen.

Wie sehr wünschte ich dieses herrliche Werk in unserm Besitz zu sehen. Die Nachricht von den Kantischen Gemählden ist wahr; es steht auch schon eine Nachricht im Merkur, die ich aber leider übersehen habe.

Weimar ben 12. Februar 1796.

**B**.

#### 155.

Jena den 12. Febr. 1796.

Den schönsten Dank für die Mühe die Sie mit den Tapeten u. s. w. übernommen haben; die Vorduren werden sehr gut aussehen. Ich freue mich auf die schönern Wände, die mich nun-umgeben werden.

Diese Woche habe ich wieder viel schlaflose Rächte gehabt, und sehr an Krämpfen gelitten. Es ist noch nicht besser, daher ich auch mit meinen Arbeiten nicht vorwärts gekommen bin, und wahrscheinlich haben Sie mich jest in den Zenien überholt. Hätte ich meine Zeit nur wenigstens auf eine lustigere Art verloren.

Humboldt wird Ihnen Morgen wahrscheins lich selbst schreiben. Mir schrieb er kurzlich, daß jest kein Caviar zu schicken sen.

Haben Sie doch die Gute, wenn Sie hie= her kommen, 1) einige Mondlandschaften und 2) die Komodiensammlung der letten Jahre mitzubringen.

Ich habe vorige Messe ein Buch heraus=
gegeben, das ich gestern angefangen habe zu
lesen. Es ist ein neuer Theil der Mémoires,
Brantome's Charakteristiken enthaltend, die
manchmal recht naiv sind, und die zwar den
Gegenstand sehr schlecht, ihn selbst aber desto
besser charakteristien.

Diese Sammlung läuft noch immer unter meinem Namen, obgleich ich mich öffentlich davon losgesagt. Dieß gehört auch zu den Germanismen.

Leben Sie recht wohl. Ich freue mich von Herzen auf Ihre Untunft.

Da ich doch nicht wissen kann, ob Sie nicht die Elegien nothig brauchen, so will ich sie lieber heute schiefen, obgleich nur dren davon abgeschrieben sind. Die übrigen sind lesbar und Sie würden nicht gehindert seyn. Können und wollen Sie solche ausheben bis ich hinüber komme, so läst sich vielleicht über eins und das andere noch sprechen.

Der Medailleur Abramson in Verlin, ist geschickt; wenn Sie ihm gönnen wollen, daß er Ihre Medaille macht, so würde ich rathen sich von unserm Klauer en Medaillon erst bossiren zu lassen und einen Gypsabguß nach Verlin zu schießen; hiernach kann er besser arbeiten als nach einer Zeichnung, und wer sollte die bei uns auch machen? Schade daß Meyer nicht da ist, so könnte man auch gleich etwas vernünftiges zur Gegenseite ersinden. Der Medailleur müßte Klauern bezahlen.

Bei dem Briefe vom 7ten Februar follen ein Dugend Zenien liegen; ich habe fie aber

nicht gefunden, ob ich gleich die beiliegenden Horenexemplare auf das sorgfältigste durchges blättert habe. Leider hat mich auch in diesen Tagen weder etwas Xenialisches noch Genialisches angewandelt; ich hoffe mehr als jemals auf eine Ortveränderung, um zu mir selbst zu kommen; leider weiß ich noch nicht ob ich Montags kommen kann.

Es ist mir herzlich leid, daß Sie wieder soviel gelitten haben, und daß Ihre Einsamkeit Ihnen nicht zu Gute kommt, indeß mich die Zerstreuung von einer wünschenswerthen Thätigkeit abhält. Ich freue mich auch wieder einmal einige Worte von Humboldt zu hören; er hat wohlgethan bei diesem weichen Wetter keinen Caviar zu schicken.

Vielleicht konnte man aus der Schweizerzreise, die ich Ihnen gestern schieckte, die einzelnen ausführlichen Tableaus, zum Beispiel das Münsterthal, die Aussicht vom Jura 20. herausziehen, und ohne Zusammenhang hinsstellen. Doch das werden Sie am besten be-

urtheilen; ich hatte nicht Zeit die Hefte die ich Ihnen schickte durchzulesen, und kann über ihren Werth und Unwerth nicht urtheilen.

Meyer hat wieder geschrieben; wahrschein= lich ist er jest über der Aldobrandinischen Hoch= zeit. Er hat die Art die Antiken zu beobach= ten, die er in Oresden angefangen hatte, fortgeset; er schreibt "nun kommt es auf zarte Bemerkungen an: der Zeichnung der Augen, der Art wie die Linien sich schwingen und sich begegnen, wie der Mund gezeichnet und gearbeitet, wie die Haare angesetzt sind, was für Kenntnisse der Künstler gehabt, welcher Theorie er gesolgt sey."

Er hofft auch bem Raphael noch eine neue Seite abzugewinnen.

Weimar, ben 13. Febr. 1796.

**&**.

Daß Sie den Abend nicht kommen konnen, beklage ich. Ich befinde mich ganz erträglich, und wir hatten alleblei durchschwaßen konnen.

Eben ist Niethammer da; wir debattiren über den Begriff des Nechts, und da wird zu= weilen ordentlich vernünftig gesprochen.

Auch die kleine Tangerin vom letten Ball ift da.

Leben Sie recht wohl. Morgen Abend fommen Sie doch zeitiger?

Soch.

#### 158.

Jena ben 18. Mårg 1796.

Seit Ihrer Abwesenheit ist es mir noch immer ganz erträglich gegangen, und ich kann recht wohl zufrieden seyn, wenn es in Weimar nur so continuirt. Ich habe an meinen Wallenstein gedacht, sonst aber nichts gearbeitet. Eischillers und Goethe's Briefwechsel. II.

nige Zenien hoffe ich vor ber merkwurdigen Constellation noch zu Stande zu bringen.

Die Buruftungen zu einem so verwickelten Gangen, wie ein Drama ift, fegen bas Ge= muth doch in eine gar fonderbare Bewegung. Schon die allererste Operation, eine gewisse Methode fur das Geschaft zu suchen, um nicht zwecklos herumgutappen, ift feine Rleinigfeit. Sest bin ich erft an dem Anochengebaude, und ich finde, daß von diesem, eben so wie in der menschlichen Structur, auch in diefer drama= tischen alles abhängt. Ich möchte wissen wie Sie in folden Fallen zu Wert gegangen find. Bei mir ift die Empfindung anfangs ohne be= stimmten und flaren Gegenstand; diefer bildet fich erft spater. Gine gewisse musikalische Gemuthestimmung geht vorher, und auf diese folgt bei mir erst die poetische Idee.

Nach einem Brief v. E. hatten wir heute Derdern hier zu erwarten. Ich habe aber nichts von ihm gesehen.

Leben Sie recht wohl. Hier Cellini, der vorgestern vergessen wurde. Meine Frau grußt bestens.

Od).

### 159.

Cellini wartet hier auf. Che Sie zuruckstommen hoffe ich einen guten Anfang zu der folgenden Lieferung gemacht zu haben.

Auch liegt die Anzeige zu Egmont bei, wozu ich nach Standes-Gebühr die Titulaturen zu seigen bitte. Ich wünsche das Blatt durch den Boten wieder zurück.

Die guten Wirkungen unserer vierwochent= lichen Abenteuer werden wir erft nach einiger Zeit der Ruhe und Sammlung empfinden.

Leben Sie recht wohl und haben Sie noch= mals Dank für den treuen Beistand.

Weimar den 21. April 1796.

G.

Jena ben 91. April 1796.

Den schönsten Dank für die prompte Uebersfendung des Cellini. Das Personen-Berzeichsniß von Egmont folgt hier specificiet, und tituslirt zurück.

Wir sind gestern recht wohl hier angelangt, aber mit der halben Seele bin ich noch immer in Weimar. Wie gut der dortige Aufenthalt im Physischen und Moralischen auf mich gewirkt, fühlte ich schon unmittelbar und es wird sich gewiß in That und Wirkung beweisen. Leben Sie recht wohl. Meine Frau empsiehlt sich auf's beste. Montag Abends noch voll und trunken von der Repräsentation des Egmont sehen wir uns wieder.

Od.

Nachdem ich glücklich in Weimar angestommen bin, habe ich mich sogleich dem strengssten Fleiß ergeben; Cellini, und ich hoffe der Roman, sollen bald davon zeugen. Haben Sie die Güte mir das siebente Buch des Romans nachstens zurückzuschießen. Hier folgen die verssprochenen Epigramme; es sind doch dreyßig an der Zahl! Leider ist auch hier der Haß doppelt so start als die Liebe. Sobald Sie mit der Zusammenstellung fertig sind, so schießen Sie mir das Ganze ja gleich; dadurch wird manches Xenion, das noch unvollendet da liegt, gewiß völlig fertig, und zu neuen gibt es wieder Unlaß.

Das eine, der Gefährliche, habe ich nach Ihrer Idee gemacht; vielleicht nehmen Sie die Veränderung auf. Ueberhaupt wird-mich bei'm Durchgehen der übrigen im Allgemeinen der Gedanke leiten, daß wir bei aller Bitterkeit uns vor criminellen Inculpationen huten.

Die Idhlle und noch sonst irgend ein Gedicht sollen bald auch kommen; ich genieße nun in meinem Hause den völligsten Urlaub, und erstreue mich über die ungeheuren Pensa die ich vor mir sehe. Haben Sie nochmals Dank für alles Gute. Leben Sie recht wohl und lassen mich ja von sich und von den Ihrigen bald etwas hören.

Weimar ben 10. Junius 1796.

છ.

Der Roman ist heute früh angekommen; in wenig Tagen hören Sie und erhalten Sie mehr. Die Zeichnungen zu Hirts Manuscript lagen nicht bei; es war wie es scheint eine Göpferdtsche Papierprobe.

Jena, 10. Jun. 1796.

Mögen Sie jest wieder in Ruhe seyn und die Arbeit gut von Statten gehen. Ich bin recht verlangend nach der Aussührung Ihrer vielsachen Ideen, und erwarte recht bald etwas davon. Um die Abschrift der zwey fertigen Stücke bitte ich nochmals. Auch erinnere ich Sie an den Brief den Sie Zeltern in Berlin schreiben wollen, und worin ich nur in zwey Worten unsers Almanachs zu gedenken bitte. Ich werde, wenn Sie es vorbereitet, alsdann auch an ihn schreiben und ihm etwas zu componiren schicken.

Hier sende ich Ihnen einige Schriftproben für den Druck des Almanachs. Ich habe dazu mein neustes Gedicht gewählt, dem ich eine gute Aufnahme wünsche.

Die Proben sehen noch nach nichts aus, weil sie nur roh sind abgezogen worden, aber ich wünschte zu wissen welche Schrift Sie

vorziehen. Die Proben folgen auf ben Mon= tag. Gopferdt ift nicht gang fertig geworben.

Hier folgen auch die Zeichnungen von Hirt, nebst dem Manuscript des Meister.

Meine Frau grußt auf's schönste. Leben Sie recht wohl!

## 163.

Jena ben 11. Jun. 1796.

Die gestern überschickten Zenien haben uns viel Freude gemacht, und so überwiegend auch der Haß daran Theil hat, so lieblich ist das Contingent der Liebe dazu ausgefallen. Ich will die Musen recht dringend bitten, mir auch einen Beitrag dazu zu bescheren. Einstweilen nehmen Sie meine Ceres, als die erste poetische Gabe in diesem Jahre, freundlich auf, und fänden Sie einen Unstoß darin, so machen Sie mich doch darauf ausmerksam.

Die Zenien hoffe ich Ihnen auf den nach=
sten Freitag in Abschrift schicken zu können.
Ich bin auch sehr dafür, daß wir nichts Crimi=
nelles berühren, und überhaupt das Gebiet
bes frohen Humors so wenig als möglich ver=
lassen. Sind doch die Musen keine Scharf=
richter! Aber schenken wollen wir den Herren
auch nichts.

Körner schreibt, daß bie Victorie für acht Louisdor erhandelt und also Ihre sen. Er grußt Sie mit seinem ganzen Hause auf's schönste.

Leben Gie recht wohl.

Odj.

Herder schrieb mir gestern, und sehr freund= schaftlich, schiefte mir auch die Humanitat. Er verspricht Beiträge sowohl zu den Horen als zum Almanach.

Zu bem neuen Ankömmling wunsche ich von Herzen Gluck; mögen Sie recht viel Freude an dem Anabenpaar erleben. Grußen Sie Ihre liebe Frau auf das beste und schönste von mir.

Runftigen Connabend, wenn mir es mog: lich ist, komme ich Sie zu besuchen. Ueber ben Roman muffen wir nun nothwendig mund= lich conferiren, auch wegen der Zenien und mancher andern Dinge, die ich auf dem Bergen habe; bei jenem wird die Sauptfrage fenn: wo fich die Lehrjahre schließen, die eigentlich gegeben werden follen, und in wiefern man Absicht hat, kunftig die Figuren etwa noch ein= mal auftreten ju laffen. Ihr heutiger Brief deutet mir eigentlich auf eine Fortsetzung bes Werks, wozu ich denn auch wohl Idee und Lust habe, doch davon eben mundlich. ruckwarts nothwendig ift, muß gethan werben, so wie man vorwarts deuten muß, aber es muffen Bergahnungen ftehen bleiben, Die,

fo gut wie der Plan selbst, auf eine weitere Fortsetzung deuten; hierüber wünsche ich mich recht mit Ihnen auszusprechen. Schiefen Sie mir nichts mit den Votenweibern und behalten das Manuscript. Die Xenien, Cellini und sonst noch was vielleicht bringe ich mit. Grüßen Sie Schlegeln und seine Frau; ich freue mich beide dießmal zu sinden.

Daß die kleine Freundin, bei so einem unangenehmen Anlaß, und in einer so kritischen Zeit, die Reise macht, ist mir nicht halb recht; es sieht in Schwaben wie am Ober= und Unter= rheine hochst mislich aus.

Leben Sie recht wohl in Ihrem friedlichen Thal und genießen der schonen Jahrezeit wenigstens aus dem Fenster.

Weimar ben 12. Juni 1796.

Hier kommt, mein Bester! eine ziemliche Sendung. Das Stück Cellini ist um fünf geschriebene Bogen kürzer geworden, die ich überhaupt auslassen will; sie enthalten die weitere Reise nach Frankreich, und, weil er dießmal keine Arbeit sindet, seine Rückkehr nach Rom. Ich werde davon nur einen kleinen Auszug geben, und so kann das nächste Stück seine Gesangenschaft in der Engelsburg entshalten, deren umständliche Erzählung ich auch abkürzen und etwa wieder vierzehn bis fünfzehn geschriebene Bogen liesern will.

Bugleich kommt auch die Idylle und die Parodie, nicht weniger die Schriftprobe zuruck. Das Gedicht ist gar schon gerathen, die Gegenswart und die Allegorie, die Einbildungskraft und die Empfindung, das Bedeutende und die Deutung schlingen sich gar schon in einander; ich wünschte es bald zu besißen.

Die große Schrift gefällt mir gant wohl. Wenn Sie einen Corrector finden, ber vor

bem Abdruck nicht allein die falfchen, sonbern auch die schlechten, ausgedruckten, ungleichen Buchftaben ausmergt, und man fich beim Druck mit der Schwarze und fonft alle Mabe gibt, fo wird fein großer Unterschied gegen den vori= gen Almanach bemerklich werden. Es mare recht gut wenn Sie fich auch wegen des Papiers und sonst bald entschieden und sodann anfangen ließen zu drucken. Ich will meine fleinen Beis trage auf's moglichste beschleunigen. Gedicht des Cellini auf seine Gefangenschaft werden Sie und Berr Schlegel beurtheilen, ob es der Muhe einer Uebersetzung werth ift. Das Sonett habe ich schon neulich geschickt; Sie werden es allenfalls an dem bezeichneten Orte einrucken, fo wie ich bitte die beifommende Sendung Cellini mit der Feder in der Sand ju lesen; ich habe es nur ein einzigesmal durch= gehen tonnen.

Die Rupfer will ich sogleich beforgen. Wenn ich erst weiß wer sie macht und was sie kosten sollen, schreibe ich bas weitere. Das stebente Buch des Romans geh' ich nochmals durch und hoffe es Donnerstag abzuschieken. Es fehlt nur ein äußeres Compelle, so ist das achte Buch fertig und dann können wir uns doch auf manche Weise extendiren. Ich habe einen Brief von Meyer der die gegenwärtige Angst und Confusion in Nom nicht genug besichreiben kann; er selbst wird wohl nun nach Neapel seyn.

Körnern danken Sie recht sehr für die Bemühungen wegen der Victorie. Das Kunst= werk wird mir immer werther; es ist wirklich unschäßbar.

Herders zwey neue Bande habe ich auch mit großem Antheil gelesen. Der siebente besonders scheint mir vortrefflich gesehen, gesdacht und geschrieben; der achte soviel treffliches er enthält, macht einem nicht wohl, und es ist dem Versasser auch nicht wohl gewesen, da er ihn schrieb. Eine gewisse Zurückhaltung, eine gewisse Vorsicht, ein Drehen und Wenden, ein Ignoriren, ein kärgliches Vertheisen von

Lob und Tabel, macht besonders das was er von deutscher Literatur sagt äußerst mager. Es kann auch an meiner augenblicklichen Stimsmung liegen, mir kommt aber immer vor, wenn man von Schriften, wie von Handlungen, nicht mit einer liebevollen Theilnahme, nicht mit einem gewissen partenischen Enthussamus spricht, so bleibt so wenig daran, daß es der Rede gar nicht werth ist. Lust, Freude, Theilnahme an den Dingen ist das einzige Reelle, und was wieder Realität hervorbringt; alles andere ist eitel und vereitelt nur.

Weimar 5. 14. Jun. 1796.

G.

### 166.

Jena b. 17. Jun. 1796.

Die Antworten auf Ihren lieben Brief verschieb' ich bis Montag und melde Ihnen hiemit bloß, daß wir heute Abend Boß erwar= ten, der sich schan durch ein Brieflein angekundigt hat. Er kann nur einen Tag bleiben, reist Sonntag mit dem fruhsten wieder fort und kommt nicht nach Weimar.

Sie hatte er sehr gewünscht hier zu treffen. Es steht also bei Ihnen ob Sie dieses Bergnügen machen wollen, wozu wir Sie freundlichst einladen. Er kommt von Gibichensstein und bringt hoffentlich auch noch Neichardten mit — eine Scene worauf ich mich beinahe freute.

Leben Sie recht mohl.

Sd).

Es ist gleich 10 Uhr Abends und Boß ist noch nicht hier — doch zweisle ich gar nicht daß er kommt.

Es thut mir recht leid, daß ich Boß nicht sehe; gute personliche Berhaltnisse sollte man ja nicht versaumen von Zeit zu Zeit durch die Segenwart zu erneuern. Leider darf ich mich jetzt nicht einen Augenblick zerstreuen; der Roman ist so gut und so glücklich im Sange, daß Sie, wenn es so fort geht, heute über acht Tage das achte Buch erhalten können, und da hätten wir denn doch eine sonderbare Epoche unter sonderbaren Aspecten geschlossen.

Grußen Sie Bog recht fehr und erneuern auch in meinem Namen ein Berhaltniß, das seiner Natur nach immer besser werden kann.

Sollten noch andere Gafte, wie ich nicht hoffe, gegenwärtig feyn, so will ich für dieselben gleich ein Gastgeschenk eingelegt haben: Komm nur von Gibichenstein, von Matepartus! bu

vist doch

Reinete nicht, du bift boch nur halb Bar und halb Wolf.

Leben Sie recht wohl; grußen Sie Ihre liebe Frau und Schlegeln. Ich habe Ihnen viel zu sagen, und werde es, wenn das Glück gut ist, gleich in solche Formen bringen, daß Sie es zu den Horen und Almanach brauchen können. Abieu.

Weimar b. 18. Jun. 1796.

G.

Fast hatte ich vergessen zu sagen, daß Richter hier ist. Er wird Sie mit Knebeln besuchen und Ihnen gewiß recht wohl gefallen.

## 168.

Jena ben 18. Jun. 1796.

Boß ist noch nicht hier, wenigstens hab' ich noch nichts von ihm gesehen. Da ich sehr zweisle, ob Sie kommen werden, so lasse ich diesen Brief, zu dem sich eine schöne Gelegen= heit darbietet, immer abgehen.

Die Joulle hat mich beim zweyten Lesen so

innia, ja noch inniger als beim erften bewegt. Gewiß gehört sie unter das Schönste mas Sie gemacht haben, so voll Ginfalt ift fie, bei einer unergrundlichen Tiefe der Empfindung. Durch Die Gilfertigkeit, welche das wartende Schiffsvolt in die handlung bringt, wird der Schauplay für die zwen Liebenden so enge, so drang= voll und so bedeutend der Zustand, daß dieser Moment wirklich ben Gehalt eines gangen Lebens bekommt. Es wurde schwer seyn einen zweyten Fall zu erdenken, wo die Blume des Dichterischen von einem Gegenstande so rein und so glucklich abgebrochen wird. Daß Sie die Eifersucht so dicht daneben stellen, und das Gluck so schnell durch die Furcht wieder ver= schlingen laffen, weiß ich vor meinem Gefühl noch nicht gang zu rechtfertigen, obgleich ich nichts befriedigendes dagegen einwenden kann. Dieses fuhle ich nur, daß ich die gluckliche Madchen Trunkenheit, mit der Alexis das verläßt und fich einschifft, gerne immer feft= halten möchte.

Berders Buch machte mir ziemlich dieselbe Empfindung wie Ihnen, nur daß ich auch hier, wie gewöhnlich bei feinen Schriften, immer mehr was ich zu befigen glaubte verliere, als ich an neuen Realitaten dabei gewinne. wirkt dadurch, daß er immer auf's Berbinden ausgeht und zusammenfaßt was andere trennen, immer mehr zerstörend als ordnend auf mich: Seine unversähnliche Keindschaft gegen die Reime ift mir auch viel zu weit getrieben, und was er dagegen aufbringt, halte ich bei weitem nicht für bedeutend genug. Der Ursprung des Reims mag noch so gemein und unpoetisch senn; man muß sich an den Gindruck halten, den er macht, und diefer läßt sich durch kein Raisonnement wegdisputiren.

An seinen Consessionen über die deutsche Literatur verdrießt mich, noch außer der Käste sür das Gute, auch die sonderbare Art von Toleranz gegen das Elende; es kostet ihn eben so wenig mit Achtung von einem Nicolai, Eschenburg u. a. zu reden, als von dem be-

deutendsten, und auf eine sonderbare Art wirft er die Stollberge und mich, Kosegarten und wie viel andere in Einen Brey zusammen. Seine Verehrung gegen Kleist, Gerstenberg und Gefiner — und überhaupt gegen alles Verstorbene und Vermoderte halt gleichen Schritt mit seiner Kalte gegen das Lebendige.

Sie haben unterdessen Richtern kennen lernen. Ich bin sehr begierig, wie Sie ihn gefunden haben. E. K. ist hier, um eine Freundin zu pslegen. Sie sagt mir, daß es sich mit Issland so gut als zerschlagen habe und spricht überhaupt mit großer Kälte von dieser Acquisition für das Weimar'sche Theater. Der Enthusiasmus für Issland scheint sich noch einige Wonate früher, als wir dachten, verloren zu haben.

Humboldt wird Ihnen nun wohl schon selbst geschrieben haben. Er ist von der Idylle ganz außerordentsich befriedigt. Auch schreibt er, daß der Cellini außerordentlich gefalle.

Die Xenien erhalten Sie auf ben Monjur Verknupfung der verschiedenartigen Materien sind noch manche neue nothig, wobei ich auf Ihren guten Genius meine Soffnung Die homerischen Parodien habe ich. weil sie sich an bas Ganze nicht anschließen wollen, herauswerfen muffen, und ich weiß noch nicht recht, wie ich die Todtenerscheinun= gen werde unterbringen tonnen. Bar ju gern hatte ich die lieblichen und gefälligen Zenien an bas Ende gefest, benn auf den Sturm muß die Rlarheit folgen. Huch mir find einige in diefer Gattung gelungen, und wenn jeder von une nur noch ein Dutend in diefer Art liefert, fo werden die Zenien fehr gefällig endigen.

Leben Sie recht wohl. Meine Frau grußt Sie auf's schönste. Mit ihrer Gesundheit ist es noch das Alte.

Jena ben 20. Jun. 1796.

Voß ist noch nicht gekommen; er schrieb nur kurz, daß unangenehme Störer die Reise rückgängig machten. Es thut mir wirklich leid, seine persönliche Vekanntschaft nicht gemacht zu haben, indessen wäre sie mit einem sehr unangenehmen Austritt erkauft worden, weil Reichardt, wie ich heute von Halleschen Fremden erfuhr, ihn wirklich hat begleiten wollen. Die unvermeibliche Grobheit, die ich gegen diesen Gast hätte beweisen mussen, würde Voßen in große Verlegenheit gesetz, und wahrscheinlich ganz und gar verstimmt haben.

Zu den Progressen die der Roman macht wünsche ich von Herzen Glück. Der Tag der mir den Rest bringt soll auch mir ein Fest senn.

Die neue Lieferung Cellini hat mich wieder fehr unterhalten. Die Krankheitsgeschichte ift

ganz prächtig; auch die Begebenheiten in Florenz interessiren sehr und schließen sich schön an die Geschichte dieses Hauses. Die närrische Mirtur von Galanterie und Grobheit in dem Freund Benvenuto ist gar amusant.

Die Zenien kann ich heute noch nicht mit= schicken; mein Abschreiber ist ausgeblieben.

Leben Sie recht wohl. Alle Neune sepen mit Ihnen!

O 4.

### 170.

Ihre zwey lieben und werthen Briefe nebst dem Zwieback habe ich erhalten, und da heute fruh das Pensum am Romane geschriesben ist, will ich dieses Blatt für morgen vorzaus dictiren.

Noch ruckt das achte Buch ununterbrochen fort, und wenn ich die zusammentreffenden Umstände bedenke, wodurch etwas beinahe

unmögliches, auf einem ganz natürlichen Wege, noch endlich wirklich wird, so möchte man beisnahe abergläubisch werden. Soviel ist gewiß, daß mir gegenwärtig die lange Gewohnheit, Kräfte, zufällige Ereignisse, Stimmungen und wie sich uns angenehmes und unangenehmes aufdringen mag, im Augenblicke zu nußen, sehr zu Statten kommt; doch scheint meine Hoffnung es schon künftigen Sonnabend zu schicken voreilig gewesen zu sepn.

Ihr Gedicht, die Klage der Ceres, hat mich wieder an verschiedene Bersuche erzinnert, die ich mir vorgenommen hatte, um jene Idee, die Sie so freundlich aufgenommen und behandelt haben, noch weiter zu begründen. Einige sind mir auch ganz unvermuthet geglückt, und da ich eben voraussehen kann in diesen schönen Sommermonaten einige Zeit zu Hause zu bleiben, so habe ich gleich Anstalt gemacht eine Anzahl Pflanzen im Finstern zu erziehen, und alsdann meine Erfahrungen mit denen, die schon bekannt sind, zu vergleichen.

Daß Woß nicht gekommen ist, gefällt mir nicht an ihm, besonders da Sie sich, wie ich erst aus Ihrem Briefe sehe, noch einander nicht persönlich kennen. Es ist das eine Art von Schluderen und Unattention, deren man sich wohl in jungern Jahren leider schuldig macht, vor der man sich aber, wenn man einsmal Menschen schäßen lernt, so sehr als möglich hüten sollte. Am Ende hat ihn doch Reichardt abgehalten; denn daß diesem bei seinem Halbeverhältniß zu uns nicht wohl seyn kann, ist nur zu deutlich.

Zelter in Berlin ist praparirt. Es ware gut, wenn Sie nun auch gleich an ihn schriesben. Ich habe ein Lied Mignons, das ich gerne in Ihren Almanach sessen möchte; im Roman wird es nur erwähnt. Es ware die Frage, ob man Ungern selbst darüber ein verstraulich Wort sagen sollte; wenn auch eine solche Erklärung auskäme, so ware doch die Kriegserklärung geschehen, zu der wir je eher je lieber schreiten sollten.

Xenien habe ich wieder einige Dugend, nur gerade nicht von der nothwendigsten Gattung.

Daß die Johlle bei naherer Betrachtung Stand und Stich halt, freut mich sehr. Für die Eifersucht am Ende habe ich zwen Gründe. Einen aus der Natur: weil wirklich jedes unserwartete und unverdiente Liebesglück die Furcht des Berlustes unmittelbar auf der Ferse nach sicht; und einen aus der Runst, weil die Johlle durchaus einen pathetischen Gang hat, und also das Leidenschaftliche bis gegen das Ende gesteigert werden mußte, da sie denn durch die Abschiedsverbeugung des Dichters wieder in's Leidliche und Heitere zurückzesührt wird. Soviel zur Rechtsertigung des unerstlärlichen Instinctes, durch welchen solche Dinge hervorgebracht werden.

Richter ist ein so complicirtes Wesen, daß ich mir die Zeit nicht nehmen kann Ihnen meine Meinung über ihn zu sagen; Sie mussen und werden ihn sehen und wir werden

uns gern über ihn unterhalten. Sier scheint es ihm übrigens wie seinen Schriften zu gehen; man schäft ihn bald zu hoch, bald zu tief, und niemand weiß das wunderliche Wesen recht anzufassen.

Mit Cellini gluckt es durchaus, und da es auch unsere Convenienz ist, so lassen Sie uns das Eisen schmieden, so lange es warm bleibt. Sagen Sie mir wann Sie wieder eine Lieferung brauchen.

Hier lege ich Ihnen ein Pasquill bei, das Sie in eine ganz eigene Welt führen wird, und das, ob es schon sehr ungleich ist, doch einige Capitalspaße enthält und gewisse Hasenfüße, Heuchler, Philister und Pedanten toll genug durchnimmt. Lassen Sie es niemand sehen und schiefen es gleich wieder zurück.

abgesch. b. 22. Jun. 1796.

Den 24. Jun.

Sie haben wohl recht, daß die Broschüre mich in eine eigene Welt führen werde. Mein Lebenlang hatte ich in mir selbst so eine Fragen-sammlung nicht zusammen bringen können, und jeder Strich trägt den Stempel, daß man aus der Natur geschöpft hat. Es ist wirklich kein unmerkwürdiges Machwerk, so grob und plump es auch ist, und hat mich recht divertirt. Auch das gefällt mir, daß die poetischen Feindschaften doch auch einen humoristischen Ausdruck zu nehmen anfangen. Es sollte wirklich Nache ahmer sinden.

Meyers Lebhaftigkeit hat mich recht besluftigt, und daß er mitten in seinem Italien die deutschen Affen und Esel sich so herzlich ansgelegen seyn läßt. Schreiben Sie ihm nur daß es ganz von ihm abhänge, wenn er sich in dieses Gefecht der Troser und Achäer mischen wolle. Er kann es gleich in dem ersten Briefe thun,

ben er an Sie schreibt, und den wir drucken laffen konnen.

Humboldt schrieb mir vorigen Mittwoch nur zwey Zeilen um sein Nichtschreiben zu entschulz digen, auch bei Ihnen. Er wird Ihnen morgen die Idulle zurücksenden, auf die er gerne ausführlich antworten wollte. Seine Mutter wird bald sterben, und das halt ihn denn wahrsscheinlich in B. fest.

An Zelter schreibe ich, sobald ich ihm etwas zu senden weiß. Riethen Sie mir, meine Ceres componiren zu lassen? Für den Gesang wäre sie wohl ein gutes Thema, wenn sie nicht zu groß ist.

Indes haben wir, außer dem was von Ihnen ist, wenig anderes für die Musik zu hoffen.

Daß Sie ein Lied aus dem Meister in den Almanach geben können, ist köstlich. Nun wahrhaftig, wir wollen auf den dießsährigen Almanach uns etwas einbilden.

Die Zenien erhalten Sie Montag frühe ganz gewiß. Es sind, nach Abzug der weggesbliebenen, noch sechs hundert dreysig bis vierzig, und ich denke nicht daß mehr als fünfzehn oder zwanzig von diesen werden ausgemustert werden. Da der Zusammenhang und die Vollständigkeit wohl noch achtzig neue nothig machen, so wird die Zahl wohl auf siebenhundert bleiben.

Montag ein mehreres. Leben Sie recht wohl.

Sdj.

# 172.

Es ist mir sehr lieb, daß Ihnen das Fast=
nachtöspiel aus der andern Welt den gehörigen
Spaß gemacht hat. Ich will doch nach den
neusten Reichstagsachen fragen, und besonders
nach einigen Broschüren, die in dieser angeführt
sind; es wäre lustig wenn wir auch ein Dußend
Xenien in jene Weltgegend werfen könnten.

Schicken Sie mir die luftigen Bruder nicht eher, als bis Sie den Roman haben; er fommt zu Unfang künftiger Woche, durch einen eigenen Boten, der die Xenien, wenn Gie folche parat halten, alsdann mit zurucknehmen tann. Lefen Sie das Manuscript erft mit freundschaftlichem Genuß und dann mit Prufung und sprechen Sie mich los, wenn Sie konnen. Manche Stellen verlangen noch mehr Ausführung, manche fordern sie, und doch weiß ich kaum was zu thun ift; denn die Unsprüche die dieses Buch an mich macht, sind unendlich und durfen, der Natur der Sache nach, nicht ganz befriedigt werden, obgleich alles gewissermaßen aufgelost werden muß. Meine ganze Zuversicht ruht auf Ihren Forderungen und Ihrer Absolution. Das Manuscript ift mir unter den Sanden ge= wachsen, und überhanpt hatte ich, wenn ich in der Darstellung hatte wollen weitlaufiger fenn, und mehr Waffer des Raifonnements hatte zu= gießen wollen, gang bequem aus dem letten Bande zwen Bande machen konnen; so mager Denn

benn aber boch in feiner concentrirten Geftalt beffer und nachhaltiger wirten.

Grüßen Sie Humboldt wenn Sie ihm schreiben. An Zelter wollen wir ehestens etwas zusammen machen, alsdann können Sie ja auch die Ceres zum Versuche mitschicken. Leben Sie recht wohl und grüßen Sie die liebe Frau und schreiben Sie mir bald etwas von Ihrem beidersseitigen Vesinden.

Meimar ben 25. Jun. 1796.

(3).

## 173.

Hier schicke ich endlich das große Werk und kann mich kaum freuen daß es so weit ist; denn von einem so langen Wege kommt man immer ermüdet an. Ich habe es auch nur einmal durchsehen können, und Sie werden also noch manches zu suppliren haben. Es muß auf alle

Schillers und Goethe's Briefwechfel. II.

Falle noch einmal durchgearbeitet und abges schrieben werden.

Wenn Sie dem Boten die Tenien mit zus ruckgeben konnen, so foll es mir angenehm feyn.

Ich habe in den nächsten zehn bis zwölf Tagen manches in allerlei Geschäften nachzusholen, mit denen ich wenigstens in Connexion bleiben muß; alsdann hoffe ich die Horen und den Almanach am besten zu bedenken.

Das Lied von Mignon habe ich, wie Sie sehen werden, des Effects wegen, doch einsschalten mussen; es gibt aber vielleicht ein anz deres das im Almanach nachzubringen ist.

Leben Sie recht wohl; moge Sie diese Sendung recht gesund antressen. Ich wünsche dieses Buch nicht eher zurück, als bis ich ganz bei mir aufgeräumt habe. Ich hoffe bald von Ihnen zu hören.

Weimar b. 26. Jun. 1796.

Den 27. Jun.

Berglichen Dank für die Sendung. Sie trifft mich bei heiterm Sinne, und ich hoffe, sie mit ganzer Seele zu genießen.

Der Abschied von einer langen und wich= tigen Arbeit ist immer mehr traurig als erfreu= lich. Das ausgespannte Gemuth sinkt zu schnell zusammen, und die Kraft kann sich nicht sogleich zu einem neuen Gegenstand wenden. Eigent= lich sollten Sie jest etwas zu handeln be= kommen, und einen lebendigen Stoff bearbeiten.

Bon den Xenien sende ich durch den Boten was fertig ist. Noch achtzig sind ungefähr noch zurück, die das Botenmädchen bringen soll. Ich bin eben daran, diese, es sind gerade die freundlichen, mit einigen neuen zu vermehren, die eine glückliche Stimmung mir dargeboten hat. Ueberhaupt hoffe ich, daß der Schlußsehr gut ausfallen soll. Sie werden unter den hier folgenden gegen hundert neue Bekannte

finden, und einige altere vermissen. Warum ich diese wegließ, laßt sich mundlich sagen. Streichen Sie nun ohne Schonung alles, was Ihnen aus irgend einer Rucksicht anstößig ist, weg. Unser Vorrath leidet eine strenge Wahl.

In das Manuscript lassen Sie Ihren Spiritus nichts schreiben. Ich schiefte dasselbe gern an Humboldt, der durch die Verschiedens heit der Handschrift dem Verfasser nicht auf die Spur geführt werden soll. Fallen Ihnen Ueberschriften ein, so bitte ich sie mit dem Bleustift zu bemerken.

Um die Zahl der poetischen und gefälligen Zenien zu vermehren, wünschte ich Sie zu verzanlassen, daß Sie durch die wichtigsten Antiken und die schönen Italianischen Mahlerwerke eine Wanderung anstellten. Diese Gestalten leben in Ihrer Seele, und eine gute Stimmung wird Ihnen über jede einen schönen Einfall darbieten. Sie sind um so passendere Stoffe, da es lauter Individua sind.

Leben Sie recht wohl, freuen Sie sich des Lebens und Ihres Berks. Ber hatte benn in der Belt sonst Ursache jur Freude?

Meine Frau grußt Sie herzlich und schmachtet recht nach dem achten Buche.

Ø ி.

### 175.

Erwarten Sie heute noch nichts Bestimmtes von mir über den Eindruck den das achte Buch auf mich gemacht. Ich bin beunruhigt und bin befriedigt. Berlangen und Nuhe sind wunderbar gemischt. Aus der Masse der Einzdrücke, die ich empfangen, ragt mir in diesem Augenblick Mignons Bild am stärksten hervor. Ob diese so stark interessirte Empfindung hier noch mehr fordert, als ihr gegeben wurde, weiß ich jest noch nicht zu sagen. Es könnte auch zusällig seyn, denn bei'm Ausschlagen des Mas

nuscripts fiel mein Blick zuerst auf bas Lied, und dieß bewegte mich so tief, daß ich den Gindruck nachher nicht mehr auslöschen konnte.

Das Merkwürdigste an dem Total-Eindruck scheint mir dieses ju fenn, daß Ernst und Schmerz durchaus wie ein Schattensviel verfinten, und der leichte humor vollkommen dar= über Meister wird. Zum Theil ist mir dieses aus der leifen und leichten Behandlung erklarlich; ich glaube aber noch einen andern Grund davon in der theatralischen und romantischen Berbeiführung und Stellung der Begebenheiten ju entdecken. Das Pathetische erknnert an den Roman, alles übrige an die Wahrheit des Lebens. Die schmerzhaftesten Schlage, die bas Berg bekommt, verlieren sich schnell wieder, so stark sie auch gefühlt werden, weil sie durch etwas Wunderbares herbeigeführt wurden, und deswegen schneller als alles andere an die Kunst erinnern. Wie es auch sen, so viel ist gewiß, daß der Ernst in dem Roman nur Spiel und das Spiel in demselben der mahre und eigent=

liche Ernft ift, bag der Schmerz ber Schein, und die Ruhe die einzige Realität ift.

Der so weise aufgesparte Friedrich, der durch seine Turbulenz am Ende die reise Frucht vom Baume schüttelt und zusammenweht was zusammen gehört, erscheint bei der Katastrophe gerade so, wie einer der uns aus einem bangslichen Traum durch Lachen ausweckt. Der Traum slieht zu den andern Schatten, aber seine Bild bleibt übrig, um in die Gegenwart einen höhern Geist, in die Ruhe und Heiterkeit einen poetischen Sehalt, eine unendliche Tiese zu legen. Diese Tiese bei einer ruhigen Fläche, die, überhaupt genommen, Ihnen so eigenthümslich ist, ist ein vorzüglicher Charakterzug des gegenwärtigen Romans.

Aber ich will mir heute nichts mehr darüber zu sagen erlauben, so sehr es mich auch drängt; ich könnte Ihnen doch jest nichts reises geben. Rönnten Sie mir vielleicht das Concept vom siebenten Buche, wovon die Abschrift für Ungern gemacht worden ist, schicken, so wäre

mir's sehr dienlich, das Ganze durch alle seine Details zu begleiten. Obgleich ich es noch im frischen Gedächtniß habe, so könnte mir doch manches kleinere Glied der Verbindung entschlüpft seyn.

Wie trefflich sich dieses achte Buch an das sechste anschließt und wie viel überhaupt durch die Anticipation des letztern gewonnen worden ist, sehe ich klar ein. Ich möchte durchaus keine andere Stellung der Geschichte als gerade diese. Man kennt die Familie schon so lange, ehe sie eigentlich kommt, man glaubt in eine ganz anfanglose Bekanntschaft zu blicken; es ist eine Art von optischem Kunstgriff der eine trefsliche Wirkung macht.

Einen köstlichen Gebrauch haben Sie von des Großvaters Sammlung zu machen gewußt; sie ist ordentlich eine mitspielende Person, und rückt selbst an das Lebendige.

Doch genug für heute. Auf den Sonn= abend hoffe ich Ihnen mehr zu sagen.

Bier der Reft der Tenien. Bas heute

folgt, ist wie Sie sehen noch nicht in dem gehörigen Zusammenhang, und alle meine Versstuche, die verschiedenen Gruppen zusammen zubringen, sind mir mißglückt. Vielleicht helfen Sie mir aus der Noth. Es wäre gar zu schön, wenn wir diese letzte Partie recht reich ausstatten könnten.

Wenn ich den neuen Cellini in drey Wochen erhalte, so ist es gerade noch Zeit.

Leben Sie recht wohl. Herzliche Gruße von meiner Frau, die eben im Roman ver= tieft ist.

Vom Besperus habe ich Ihnen noch nichts geschrieben. Ich habe ihn ziemlich gesunden wie ich ihn erwartete; fremd, wie einer der aus dem Mond gesallen ist, voll guten Willens und herzlich geneigt die Dinge außer sich zu sehen, nur nicht mit dem Organ, womit man sieht. Doch sprach ich ihn nur einmal und kann also noch wenig von ihm sagen.

Jena d. 28. Jun. 1796.

#### 176.

Herzlich froh bin ich daß wir auch endlich diese Epoche erreicht haben und daß ich Ihre ersten Laute über daß achte Buch vernehme. Unendlich viel ist mir daß Zeugniß werth daß ich, im Ganzen, daß was meiner Natur gesmäß ist, auch hier der Natur des Werks gemäß hervorgebracht habe. Ich schiede hier daß siesbente Buch und werde, wenn ich erst Ihre Gesinnungen umständlicher weiß, mich mit Lust nochmals an's achte begeben.

Etwa acht Tage wird meine Zeit durch außere Geschäfte aufgezehrt werden, welches auch recht gut, denn man wurde zulest über die Mährchen selbst zur Fabel. Alsdann sollen die Xenien, Cellini und der Roman den übrigen July in sich theilen. Ich habe beinah' Ihre Lebensart erwählt und geh' auch kaum aus dem Hause.

Die neuen Zenien von der würdigen und zarten Urt sind Ihnen sehr glücklich gerathen; ich habe zu Completirung dieser Sammlung, auch von meiner Seite, allerlei Aussichten, wenn fich nur bie Stimmung bagu findet.

Es ist mir doch lieb daß Sie Richtern gessehen haben; seine Wahrheitsliebe und sein Wunsch etwas in sich aufzunehmen, hat mich auch für ihn eingenommen. Doch der gesellige Mensch ist eine Art von theoretischem Menschen, und wenn ich es recht bedenke, so zweisle ich ob Richter im praktischen Sinne sich jemals uns nähern wird, ob er gleich im Theoretischen viele Anmuthung zu uns zu haben scheint.

Leben Sie recht wohl und lassen uns diesen Monat viel an einander schreiben, denn das was geschehen soll verlangt viel Ausmunterung.

Weimar b. 29. Juny 1796.

#### 177.

Da ich nicht weiß, ob ich morgen fruh Ihnen werde etwas sagen können, indem ich von allerlei äußeren Dingen gedrängt bin, so schicke ich einstweilen das Belobungsschreis ben, welches ich von Humboldt erhalten habe. Sowohl das viele Gute was er sagt, als auch die kleinen Erinnerungen nothigen mich auf dem schmalen Wege auf dem ich wandle desto vorsichtiger zu seyn; ich hoffe von Ihren Bezmerkungen über das achte Buch eine gleiche Wohlthat. Leben Sie recht wohl; nächstens mehr.

Weimar b. 1. July 1796.

**B**.

#### 178.

Jena ben 2. July 1796.

Ich habe nun alle acht Bucher bes Romans auf's neue, obgleich nur fehr fluchtig, durch-

laufen, und schon allein die Masse ist so stark, daß ich in zwey Tagen kaum damit sertig worsden bin. Billig sollte ich also heute noch nichts schreiben, denn die erstaunliche und unserhörte Mannigsaltigkeit, die darin, im eigentlichsten Sinne, versteckt ist, überwältigt mich. Ich gestehe, daß ich bis jetz zwar die Stätigkeit, aber noch nicht die Einheit recht gesaßt habe, obwohl ich keinen Augenblick zweisle, daß ich auch über diese noch völlige Klarheit erhalten werde, wenn bei Producten dieser Art die Stätigkeit nicht schon mehr als die halbe Einheit ist.

Da Sie, unter diesen Umständen, nicht wohl etwas ganz genugthuendes von mir erzwarten können, und doch etwas zu hören wünschen, so nehmen Sie mit einzelnen Bezmerkungen vorlieb, die auch nicht ganz ohne Werth sind, da sie ein unmittelbares Gefühl aussprechen werden. Dafür verspreche ich Ihnen, daß diesen ganzen Monat über die Unterhaltung über den Roman nie versiegen

soll. Eine würdige und wahrhaft asthetische Schähung bes gangen Runftwerks ift eine große Unternehmung. Ich werde ihr die nach= ften vier Monate gang widmen, und mit Freu-Ohnehin gehort es ju dem schonften den. Gluck meines Dasenns, daß ich die Vollendung dieses Products erlebte, daß sie noch in die Periode meiner ftrebenden Rrafte fallt, daß ich aus dieser reinen Quelle noch schöpfen kann; und das ichone Berhaltniß, das unter uns ift, macht es mir ju einer gewiffen Religion, Ihre Sache hierin zu der meinigen zu machen, alles was in mir Realitat ift ju dem reinften Spiegel des Beiftes auszubilden der in diefer Sulle lebt, und fo, in einem hoheren Sinne des Worts, den Namen Ihres Freundes ju verdienen. Wie lebhaft habe ich bei diefer Gelegenheit erfahren, daß das Vortreffliche eine Macht ift, daß es auf selbstsüchtige Ges muther auch nur als eine Macht wirken fann, daß es dem Vortrefflichen gegenüber keine Freiheit gibt als die Liebe.

Ich tann Ihnen nicht beschreiben, wie fehr mich die Wahrheit, bas ichone Leben, die einfache Fulle diefes Werts beengte. Die Bewegung ist zwar noch unruhiger als sie fenn wird, wenn ich mich beffelben gant be= machtigt habe, und das wird bann eine wichtige Rrise meines Geistes senn; sie ift aber boch der Effect bes Schonen, nur bes Schonen, und die Unruhe ruhrt bloß davon ber, weil der Verstand die Empfindung noch nicht hat einholen konnen. Ich verftehe Gie nun gang, wenn Sie fagten, daß es eigentlich das Schone, das Wahre fen, was Sie, oft bis zu Thranen, rühren könne. Muhig und tief, klar und boch unbegreiflich wie die Natur, so wirkt es und fo fteht es da, und alles, auch das fleinfte Rebenwerk, zeigt die ichone Rlarheit, Gleich= heit des Gemuths, aus welchem alles ge= floffen ift.

Aber ich kann diesen Eindrucken noch keine Sprache geben, auch will ich jest nur bei dem achten Buche stehen bleiben. Wie ist es

Ihnen gelungen, ben großen soweit aus einan= der geworfenen Kreis und Schauplat von Derfonen und Begebenheiten wieder fo eng jusammen ju rucken! Es fteht da wie ein schones Planetenspftem; alles gehort zusammen, und nur die Stalianischen Figuren knupfen, wie Rometen-Gestalten, und auch fo schauerlich wie diese, das System an ein entferntes und gre= Auch laufen alle diese Gestalten, so Beres an. wie auch Mariane und Aurelie, vollig wieder aus dem Syfteme heraus, und lofen fich als fremdartige Wefen davon ab, nachdem fie bloß dazu gedient haben, eine poetische Bewegung barin hervor zu bringen. Wie ichon gedacht ift cs, daß Sie das praktisch Ungeheure, das furchtbar Pathetische im Schicksal Mignons und des Sarfensvielers von dem theoretisch Un= geheuern, von den Miggeburten des Berftandes ableiten, so daß der reinen und gesunden Matur nichts dadurch aufgeburdet wird. im Schoos des dummen Aberglaubens werden diese monstrosen Schicksale ausgeheckt, die Mig=

Mignon und den Harfenspieler verfolgen. Selbst Aurelie wird nur durch ihre Unnatur, durch ihre Mannweiblichkeit zerstört. Gegen Marianen allein möchte ich Sie eines poetisichen Eigennuhes beschuldigen. Fast möchte ich sagen, daß sie dem Noman zum Opfer geworden, da sie der Natur nach zu retten war. Um sie werden daher immer noch bittere Thränen sließen, wenn man sich bei den drey andern gern von dem Individuum ab zu der Idee des Ganzen wendet.

Wilhelms Verirrung zu Theresen ist trefflich gedacht, motivirt, behandelt und noch
trefflicher benußt. Manchen Leser wird sie
anfangs recht erschrecken, denn Theresen verspreche ich wenig Sonner; desto schoner reißen
Sie ihn aus seiner Unruhe. Ich wüßte nicht,
wie dieses falsche Verhältniß zärter, seiner,
edler hätte gelöst werden können. Wie würden
sich die Nichardsons und alle andere gefallen
haben, eine Scene daraus zu machen, und
über dem Auskramen von delicaten Sentiments

recht undelicat gewesen fenn. Mur ein fleines Bedenken hab' ich dabei: Therefens muthige und entschloffene Widersetlichkeit gegen Die Parten, welche ihr ihren Brautigam rauben will, selbst bei der erneuerten Midglichkeit Lotharn ju befigen, ift gang in der Matur und trefflich; auch daß Wilhelm einen tiefen Un= willen und einen gewissen Schmerz über die Reckeren der Menschen und des Schicksals zeigt, finde ich fehr gegrundet - nur, daucht mir, follte er den Verluft eines Glud's weniger beflagen, das ichon angefangen hatte feines mehr für ihn ju fenn. In Mataliens Dabe muffte ihm, icheint mir, feine wieder erlangte Freiheit ein boberes Gut fenn, als er zeigt. Ich fühle wohl die Complication dieses Bu= standes und was die Delicatesse forderte, aber auf der andern Seite beleidigt es einigermaßen Die Delicateffe gegen Natalien, daß er noch im Stand ift, ihr gegenüber den Berluft einer Thereje ju beklagen.

Gins, mas ich in der Berknupfung der

Begebenheiten auch besonders bewundere, ift der große Wortheil, den Sie von jenem falschen Berhaltniß Wilhelms ju Theresen ju giehen gewußt haben, um das mahre und gewunschte Biel, Nataliens und Wilhelms Berbindung, ju beschleunigen. Auf keinem anderen Weg hatte dieß so schon und naturlich geschehen konnen, als gerade auf dem eingeschlagenen, der davon zu entfernen drohte. Jest fann es mit hochfter Unichuld und Reinheit ausgespros chen werden, daß Wilhelm und Natalie für einander gehoren, und die Briefe Therefens an Matalien leiten es auf das schonfte ein. Solche Erfindungen find von der erften Schon: heit, benn sie vereinigen alles was nur ge= wunscht werden fann, ja was gang unvereinbar scheint; sie verwickeln und enthalten fcon die Hufldsung in sich, fie beunruhigen und fuhren gur Ruhe, fie erreichen das Biel, indem fie davon mit Gewalt zu entfernen icheinen.

Mignons Tod, so vorbereitet er ift, wirkt fehr gewaltig und tief, ja so tief, daß es

manchen vorkommen wird, Gie verlaffen den= felben zu schnell. Dieß mar beim ersten Lefen meine fehr ftart martirte Empfindung; beim zwenten, wo die Ueberraschung nicht mehr war, empfand ich es weniger, fürchte aber boch, daß Sie hier um eines haares Breite zu weit gegangen feyn mochten. Mignon hat gerade vor diefer Ratastrophe angefangen weibs licher, reichlicher zu erscheinen und dadurch mehr durch fich felbst zu intereffiren; die abstoßende Fremdartigkeit diefer Matur hatte nach= gelaffen, mit der nachlaffenden Rraft hatte fich jene heftigkeit in etwas verloren, die von ihr juruckschreckte. Besonders schmelzte das lette Lied das Berg ju der tiefften Ruhrung. Es fallt daber auf, wenn unmittelbar nach bem angreifenden Auftritt ihres Todes der Argt eine Speculation auf ihren Leichnam macht, und dieß lebendige Wefen, die Perfon fo schnell vergeffen kann, um fie nur als das Werkzeug eines artistischen Bersuches zu betrachten; eben so fällt es auf, daß Wilhelm,

der doch die Ursache ihres Todes ift, und es auch weiß, in diesem Augenblick für jene Instrumententasche Augen hat, und in Erinnezung vergangener Scenen sich verlieren kann, ba die Gegenwart ihn doch ganz besitzen sollte.

Sollten Sie in diesem Falle auch vor der Matur ganz recht behalten, so zweiste ich, ob Sie auch gegen die "sentimentalischen" Fordes rungen der Leser es behalten werden, und dess wegen möchte ich Ihnen rathen — um die Aufnahme einer an sich so herrlich vorbereitesten und durchgeführten Scene bei dem Leser durch nichts zu stören — einige Rücksicht dars auf zu nehmen.

Const finde ich alles was Sie mit Mignon, lebend und todt, vornehmen, ganz außers ordentlich schon. Besonders qualificirt sich dieses reine und schone Wesen so trefflich zu diesem poetischen Leichenbegängnis. In seiner isolirten Gestalt, seiner geheimnisvollen Existenz, seiner Reinheit und Unschuld repräsentirt es die Stufe des Alters auf der es sieht so

rein, es kann zu der reinsten Wehmuth und zu einer wahr menschlichen Trauer bewegen, weil sich nichts als die Menschheit in ihm darsstellte. Was bei jedem andern Individuum unstatthaft, ja emporend seyn wurde, wird hier erhaben und edel.

Gerne hatte ich die Erscheinung des Markese in der Familie noch durch etwas anders
als durch seine Kunstliebhaberen motivirt gesehen. Er ist gar zu unentbehrlich zur Entwicklung, und die Noth durft seiner Dazwischenkunft könnte leicht stärker als die innere
Nothwendigkeit derselben in die Augen fallen.
Sie haben durch die Organisation des übrigen
Ganzen den Leser selbst verwöhnt, und ihn zu
strengeren Forderungen berechtigt, als man
bei Nomanen gewöhnlich mitbringen darf.
Wäre nicht aus diesem Markese eine alte Bekanntschaft des Lothario oder des Oheims zu
machen und seine Herreise selbst mehr in's
Ganze zu verslechten?

Die Katastrophe so wie die ganze Geschichte

Die vortrefflich ich es finde, daß Sie diese ungeheuern Schickfale von frommen Fragen ableiten, habe ich oben schon erwähnt. Der Einfall des Beichtvaters, eine leichte Schuld in's Ungeheure zu mahlen, um ein schweres Werkrechen, das er aus Menschlichkeit versschweigt, dadurch abbüßen zu lassen, ist himmzlisch in seiner Art, und ein würdiger Repräsentant dieser ganzen Denkungsweise. Vielz leicht werden Sie Speratens Geschichte noch ein klein wenig in's kürzere ziehen, da sie in den Schluß fällt, wo man ungeduldiger zum Ziele eilt.

Daß der Harfner der Vater Mignons ift, und daß Sie selbst dieses eigentlich nicht aussprechen, es dem Leser gar nicht hinschieben, macht nur desto mehr Effect. Man macht diese Betrachtung nun selbst, erinnert sich, wie nahe sich diese zwen geheimnisvollen Naturen lebten und blieft in eine unergründliche Liefe des Schicksals hinab.

Aber nichts mehr für heute. Meine Frau legt noch ein Brieflein bei und sagt Ihnen ihre Empfindungen bei dem achten Buche.

Leben Gie jest wohl, mein geliebter, mein verehrter Freund! Wie ruhrt es mich, wenn ich denke, daß was wir fonst nur in der weiten Ferne eines begunftigten Alterthums fuchen und kaum finden, mir in Ihnen fonahe ift. Bundern Sie fich nicht mehr, wenn es fo wenige gibt, die Sie ju verstehen fahig und würdig find. Die bewundernswürdige Natur, Wahrheit und Leichtigkeit Ihrer Schilderungen entfernt bei dem gemeinen Bolt der Beurtheiler allen Gedanken an die Schwierigfeit, an die Grofe der Runft, und bei benen die dem Runftler ju folgen im Stande fenn könnten, die auf die Mittel wodurch er wirkt aufmerksam sind, wirkt die genialische Rraft, welche sie hier handeln sehen, so feindlich und vernichtend, bringt ihr bedürftiges Gelbft fo fehr in's Gedrange, baf fie es mit Bewalt von fich ftogen, aber im Bergen und

nur de mauvaise grace Ihnen gewiß am lebhaftesten huldigen.

Ød.

# 179.

Jena ben 3. July 1796.

Ich habe nun Wilhelms Betragen bei dem Berlust seiner Therese im ganzen Zussammenhang reislich erwogen, und nehme alle meine vorigen Bedenklichkeiten zurück. So wie es ist, muß es seyn. Sie haben darin die höchste Delicatesse bewiesen, ohne im gezringsten gegen die Wahrheit der Empfindung zu verstoßen.

Es ist zu bewundern wie schon und wahr die dren Charaktere der Stiftsdame, Nataliens und Theresens nuancirt sind. Die zwen ersten sind heilige, die zwen andern sind wahre und menschliche Naturen; aber eben darum weil Natalie heilig und menschlich zugleich ist, so erscheint sie wie ein Engel, da die Stiftes dame nur eine Heilige, Therese nur eine vollkommene Irdische ist. Natalie und Therese sind beide Realistinnen; aber bei Theresen zeigt sich auch die Beschränkung des Realism, bei Natalie nur der Gehalt desselben. Ich wünsche daß die Stiftsdame ihr das Prädicat einer schönen Seele nicht weggenommen hätte, denn nur Natalie ist eigentlich eine rein ästhetische Natur. Wie schön daß sie die Liebe, als einen Affect, als etwas Ausschließendes und Besonderes gar nicht tennt, weil die Liebe ihre Natur, ihr permanenter Charakter ist. Auch die Stiftsdame tennt eigentlich die Liebe nicht, aber aus einem unendlich verschiedenen Grunde.

Wenn ich Sie recht verstanden habe, so ist es gar nicht ohne Absicht geschehen, daß Sie Matalien unmittelbar von dem Gespräch über die Liebe und über ihre Unbekanntschaft mit dieser Leidenschaft den Uebergang zu dem Saal der Vergangenheit nehmen lassen. Gerade die Gemüthsstimmung, in welche man durch

diesen Saal verset wird, erhebt über alle Leidenschaft, die Ruhe der Schönheit bemächtisget sich der Seele, und diese gibt den besten Aufschluß über Nataliens liebefreie und doch so liebevolle Natur.

Dieser Saal ber Bergangenheit vermischt die afthetische Welt, das Meich der Schatten im ibealen Ginn, auf eine herrliche Weise mit dem lebendigen und wirklichen, so wie überhaupt aller Gebrauch den Sie von den Runftwerken , gemacht, folche gar trefflich mit dem Gangen verbindet. Es ift ein fo froher freier Schritt aus der gebundenen engen Gegenwart heraus, und führt doch immer so schon zu ihr zurud. Auch der Uebergang ju dem mittlern Garto= phag, ju Mignon und ju der wirklichen Beichichte ift von der hochsten Wirkung. Die Innichrift: gedente ju leben! ift trefflich, und wird es noch viel mehr, da sie an das ver's wunschte Memento mori erinnert, und so ichon darüber triumphirt.

Der Oheim mit seinen sonderbaren Idios

synkrasten für gewisse Naturkörper ist gar inz teressant. Gerade solche Naturen haben eine so bestimmte Individualität und so ein starkes Maß von Empfänglichkeit, als der Oheim bessissen muß, um das zu seyn was er ist. Seine Bemerkungen über die Musik, und daß sie ganz rein zu dem Ohre sprechen solle, ist auch voll Wahrheit. Es ist unverkennbar, daß Sie in diesen Charakter am meisten von Ihrer eignen Natur gelegt haben.

Lothario hebt sich unter allen Hauptcharakteren am wenigsten heraus, aber aus ganz obsjectiven Gründen. Ein Charakter wie dieser kann in dem medium, durch welches der Dichter wirkt, nie ganz erscheinen. Keine einzelne Handlung oder Nede stellt ihn dar; man muß ihn sehen, man muß ihn selbst hören, man muß mit ihm leben. Deswegen ist es genug, daß die, welche mit ihm leben, in dem Verztrauen und in der Hochschäung gegen ihn so ganz einig sind, daß alle Weiber ihn lieben, die immer nach dem Totaleindruck richten, und

daß wir auf die Quellen seiner Bildung aufs merksam gemacht werden. Es ist bei diesem Charakter der Imagination des Lesers weit mehr überlassen als bei den andern, und mit dem vollkommensten Rechte; denn er ist ästhez tisch, er muß also von dem Leser selbst producirt werden, aber nicht willkürlich, sondern nach Gesehen, die Sie auch bestimmt genug gegeben haben. Nur seine Unnäherung an das Ideal macht, daß diese Bestimmtheit der Züge nie zur Schärse werden kann.

Jarno bleibt sich bis and Ende gleich, und seine Wahl in Rucksicht auf Lydien setzt seinem Charakter die Krone auf. Wie gut haben Sie doch ihre Weiber unterzubringen gewußt. — Charaktere wie Wilhelm, wie Lothario können nur glücklich senn durch Versbindung mit einem harmonivenden Wesen; ein Mensch wie Jarno kann es nur mit einem contrastivenden werden; dieser muß immer etwas zu thun und zu denken und zu untersscheiden haben.

Die gute Grafin fahrt bei ber poetischen Wirtherechnung nicht jum besten; aber auch hier haben Sie vallig der Natur gemäß ge= handelt. Ein Charafter wie diefer fann nie auf sich felbst gestellt werden; es gibt feine Entwicklung für ihn, die ihm feine Rube und fein Wohlbefinden garantiren tonnte; immer bleibt er in der Gewalt der Umftande, und daher ift eine Urt negativen Zustandes alles was für ihn geschehen kann. Das ist freilich fur ben Betrachter nicht erfreulich, aber es ift fo, und der Runftler fpricht hier bloß das Maturgefet aus. Bei Gelegenheit ber Grafin muß ich bemerken, daß mir ihre Erscheinung im achten Buche nicht gehörig motivirt ju fenn icheint. Gie fommt ju ber Entwicklung, aber nicht aus derfelben.

Der Graf soutenirt seinen Charakter treffs lich, und auch dieses muß ich loben, daß Sie ihn durch seine so gut getroffenen Einrichtungen im Hause an dem Ungluck des Harfenspielers Schuld seyn lassen. Mit aller Liebe

jur Ordnung muffen folche Pedanten immer nur Unordnung fiften.

Die Unart des kleinen Felix, aus der Flasche zu trinken, die nachher einen so wichtigen Erfolg herbeiführt, gehört auch zu den glücklichsten Ideen des Plans. Es gibt mehrere dieser Art im Roman, die insgessammt sehr schön erfunden sind. Sie knüspfen auf eine so simple und naturgemäße Art das Gleichgültige an das Bedeutende und umgekehrt, und verschmelzen die Nothswendigkeit mit dem Zufall.

Gar sehr habe ich mich über Werners traurige Verwandlung gefreut. Ein solcher Philister konnte allenfalls durch die Jugend und durch seinen Umgang mit Wilhelm eine Zeitlang emporgetragen werden; sobald diese zwen Engel von ihm weichen, fällt er, wie recht und billig, der Materie anheim, und muß endlich selber darüber erstaunen, wie weit er hinter seinem Freunde zurückgeblieben ist. Diese Figur ist auch deswegen so wohls

thatig für das Ganze, weil sie den Realism, zu welchem Sie den Helden des Romans zur rückführen, erklart und veredelt. Jest steht er in einer schönen menschlichen Mitte da, gleichweit von der Phantasteren und der Philisterhaftigkeit, und indem Sie ihn von dem Gange zur ersten so glücklich heilen, haben Sie vor der letztern nicht weniger gezwarnt.

Werner erinnert mich an einen wichtigen dronologischen Berftoß, den ich in dem Roman zu bemerken glaube. Ohne Zweifel ist es Ihre Meinung nicht, daß Mignon wenn fie ftirbt ein und zwanzig Jahre und Felix zu derselben Zeit zehn oder eilf Jahre alt senn foll. Huch der blonde Friedrich sollte wohl bei seiner letten Erscheinung noch nicht etliche und zwanzig Jahre alt seyn u. f. f. Dennoch ift es wirklich fo, denn von Wilhelms Engage= ment bei Gerlo bis zu feiner Burucktunft auf Lothario's Schloß find wenigstens feche Jahre verfloffen. Werner der im funften Buche noch

noch unverheirathet war, hat am Anfang des achten schon mehrere Jungens, die schreiben und rechnen, handeln und trödeln, und deren jedem er schon ein eigenes Gewerb eingerichtet hat. Ich denke mir also den ersten zwischen dem fünften und sechsten, den zweyten zwischen dem vierten und fünften Iahr; und da er sich doch auch nicht gleich nach des Vaters Tode hat trauen lassen, und die Kinder auch nicht gleich da waren, so tommen zwischen sechs und sieben Jahre herzaus, die zwischen dem fünften und achten Buche verstossen sehn mussen.

Humboldts Brief folgt hier zuruck. Er sagt sehr viel mahres über die Idylle; einiges scheint er mir nicht ganz so empfunden zu haben, wie ich's empfinde. So ist mir die treffliche Stelle:

"Ewig sagte sie leise"
nicht sowohl ihres Ernstes wegen schon,
der sich von selbst versteht, sondern weil das
Geheimniß des Herzens in diesem einzigen
Schillers und Geethe's Briefwechsel. II.

Worte auf einmal und ganz, mit seinem unendlichen Gefolge, herausstürzt. Dieses einzige Wort, an dieser Stelle, ist statt einer ganzen langen Liebesgeschichte, und nun stehen die zwey Liebenden so gegen einander, als wenn das Verhältnis schon Jahre lang eristirt hatte.

Die Rleinigkeiten, die er tadelt, verlieren sich in dem schonen Ganzen; indessen möchte doch einige Rücksicht darauf zu nehmen seyn, und seine Gründe sind nicht zu verwerfen. Zwey Trochden in dem vordern Hemipentameter haben freilich zu viel schleppendes, und so ist es auch mit den übrigen Stellen. Der Gegensatz mit dem für einander und an einander ist freilich etwas spielend, wenn man es strenge nehmen will; und strenge nimmt man es immer gern mit Ihnen.

Leben Sie recht wohl. Ich habe eine ziemliche Epistel geschrieben, mochten Sie so gerne lesen, als ich schrieb.

O do.

#### 180.

Jena den 5. July 1796.

Jest da ich das Ganze des Romans mehr im Auge habe, kann ich nicht genug sagen, wie glücklich der Charakter des Helden von Ihnen gewählt worden ist, wenn sich so etwas wählen ließe. Rein anderer hätte sich so gut zu einem Träger der Begebenheiten geschickt, und wenn ich auch ganz davon abstrahire, daß nur an einem solchen Charakter das Problem aufgeworfen und aufgelöst werden konnte, so hätte schon zur bloßen Darstellung des Ganzen kein anderer so gut gepaßt. Nicht nur der Gegenstand verlangte ihn, auch der Leser brauchte ihn.

Sein Hang jum Restectiren halt den Leser im raschesten Laufe der Handlung still, und nothigt ihn immer vor = und rückwärts zu sehen und über alles was sich ereignet zu denken. Er sammelt so zu sagen den Beist, den Sinn, den innern Gehalt von allem ein, was um ihn

herum vorgeht, verwandelt jedes dunkle Gefühl in einen Begriff und Gedanken, spricht jedes Einzelne in einer allgemeinern Formel aus, legt uns von allem die Bedeutung näher und indem er dadurch seinen eigenen Charakter erfüllt, ersfüllt er zugleich auf's vollkommenste den Zweck des Ganzen.

Der Stand und die außere Lage, aus der Sie ihn wählten, macht ihn dazu besonders geschieft. Eine gewisse Welt ist ihm nun ganz neu, er wird lebhafter davon frappirt und während daß er beschäftigt ist, sich dieselbe zu assimiliren, führt er auch uns in das Innere derselben und zeigt uns, was darin Reales für den Menschen enthalten ist. In ihm wohnt ein reines und moralisches Vild der Mensche heit, an diesem prüft er jede äußere Erscheisnung derselben, und indem von der einen Seite die Ersahrung seine schwankenden Ideen mehr bestimmen hilft, rectificirt eben diese Idee, diese innere Empsindung, gegenseitig wieder die Ersahrung. Auf diese Art hilft Ihnen

bieser Charafter wunderbar, in allen vorkommenden Fällen und Verhältnissen, das rein Menschliche aufzusinden und zusammen zu lesen. Sein Semuth ist zwar ein treuer aber doch kein bloß passiver Spiegel der Welt, und obgleich seine Phantasie auf sein Sehen Einsluß hat, so ist dieses doch nur idealistisch, nicht phantastisch, poetisch aber nicht schwärmerisch; es liegt dabei keine Willkur der spielenden Einbildungskraft, sondern eine schöne moralische Freiheit zum Grunde.

Ueberaus wahr und treffend schildert ihn seine Unzufriedenheit mit sich selbst, wenn er Theresen seine Lebensgeschichte aussest. Sein Werth liegt in seinem Gemuth, nicht in seinen Wirkungen, in seinem Streben, nicht in seinem Hirkungen, in seinem Streben, nicht in seinem Handeln; daher muß ihm sein Leben, sobald er einem andern davon Rechenschaft geben will, so gehaltleer vorkommen. Dagegen kann eine Therese und ähnliche Charaktere ihren Werth immer in baarer Münze auszählen, immer durch ein äußeres Object documentiren. Daß

Gie aber Theresen einen Ginn, eine Berech= tigfeit fur jene hohere Natur geben, ift wieder ein ichoner und garter Charaftergug; in ihrer flaren Geele muß sich auch das, was sie nicht in sich hat, abspiegeln konnen, dadurch erheben Sie sie auf einmal über alle jene bornirte Da= turen, die über ihr durftiges Gelbst auch in der Borstellung nicht heraus konnen. Daß endlich ein Gemuth wie Theresens an eine ihr selbst so fremde Borstellungs = und Empfin= dungsweise glaubt, daß sie das Berg, welches derselben fähig ist, liebt und achtet, ist zugleich ein schoner Beweis fur die objective Realitat derselben, der jeden Leser dieser Stelle erfreuen muß.

Es hat mich auch in dem achten Buche sehr gefreut, daß Wilhelm anfängt, sich jenen imposanten Autoritäten, Jarno und dem Abbé, gegenüber mehr zu fühlen. Auch dieß ist ein Beweis, daß er seine Lehrjahre ziemlich zurückzelegt hat, und Jarno antwortet bei dieser Gelegenheit ganz aus meiner Seele: "Sie sind

bitter, das ift recht ichon und gut, wenn Gie nur einmal erst recht bose werden, so wird es noch besser senn." — Sch gestehe, daß es mir ohne diesen Beweis von Selbstgefühl bei unserm Belden peinlich senn wurde, ihn mir mit dieser Klasse so eng verbunden zu sehen, wie nachher durch die Verbindung mit Natalien geschieht. Bei dem lebhaften Gefühl für die Borguge des Abels und bei dem ehrlichen Mistrauen gegen fich felbst und seinen Stand, das er bei fo vielen Gelegenheiten an den Tag legt, scheint er nicht gang qualificirt ju fenn, in diesem Berhaltniß eine vollkommene Freiheit behaupten zu tonnen, und felbft noch jest, da Gie ihn mu= thiger und felbstständiger zeigen, tann man fich einer gewissen Sorge um ihn nicht erwehren. Wird er den Burger je vergeffen konnen, und muß er das nicht, wenn sich fein Schickfal voll= kommen ichon entwickeln foll? Ich fürchte, er wird ihn nie gang vergeffen; er hat mir guviel darüber reflectirt; er wird, was er einmal so bestimmt außer sich fah, nie vollkommen in sich.

hineinbringen können. Lothario's vornehmes Wesen wird ihn, so wie Nataliens doppelte Würde des Standes und des Herzens, immer in einer gewissen Inferiorität erhalten. Denke ich mir ihn zugleich als den Schwager des Grafen, der das Vornehme seines Standes auch durch gar nichts ästhetisches mildert, vielzmehr durch Pedanterie noch recht heraussetz, so kann mir zuweilen bange für ihn werden.

Es ist übrigens schon, daß Sie, bei aller gebührenden Achtung für gewisse äußere positive Formen, sobald es auf etwas reinmenschliches ankommt, Geburt und Stand in ihre völlige Nullität jurückweisen und zwar, wie billig, ohne auch nur ein Wort darüber zu verlieren. Aber was ich für eine offenbare Schönheit halte, werden Sie schwerlich allgemein gebilligt sehen. Manchem wird es wunderbar vorzkommen, daß ein Roman, der so gar nichts "Sanschlottisch es" hat, vielmehr an manzchen Stellen der Aristokratie das Wort zu reden scheint, mit drep Heirathen endigt, die alle

dren Migheirathen find. Da ich an der Ent= wicklung felbst nichts anders wunsche als es ift, und doch den wahren Geist des Werkes auch in Rleinigkeiten und Zufälligkeiten nicht gerne verfannt febe, so gebe ich Ihnen ju bedenken, ob der falschen Beurtheilung nicht noch durch ein Paar Worte ,, in Lothario's Munde" ju be= gegnen ware. Ich fage in Lothario's Munde, denn diefer ift der aristokratische Charakter. Er findet bei den Lefern aus feiner Rlaffe am meiften Glauben; bei ihm fällt die Mésalliance auch am ftarkften auf. Zugleich gabe diefes eine Be= legenheit, die nicht so oft vorkommt, Lothariv's vollendeten Charafter ju zeigen. Ich meine auch nicht, daß dieses bei der Gelegenheit felbst geschehen sollte, auf welche der Leser es anzuwenden hat; desto besser vielmehr, wenn es unabhängig von jeder Anwendung und nicht als Regel für einen einzelnen Kall, aus feiner Natur heraus gesprochen wird,

Was Lothario betrifft, so konnte zwar ge= fagt werden, daß Therefens illegitime und bur=

gerliche Herkunft ein Familiengeheimniß sen; aber besto schlimmer, dürften einige sagen, so muß er die Welt hintergehen, um seinen Kinzbern die Vortheile seines Standes zuzuwenden. Sie werden selbst am besten wissen, wie viel oder wie wenig Nücksicht auf diese Armseligzeiten zu nehmen senn mochte.

Für heute nichts weiter. Sie haben nun allerlei durcheinander von mir gehört und wers den noch manches hören, wie ich voraussehe. Möchte etwas darunter seyn was Ihnen dienslich ist!

Leben Gie wohl und heiter.

6 dj.

Sollten Sie den Bieilleville in den nachsten acht Tagen entbehren können, so bittet meine Frau darum, und auch ich wünschte eine Nacht= lecture darin zu finden.

### 181.

Gleich, nachdem ich Ihren ersten Brief erhalten hatte, fing ich an Ihnen etwas darauf ju fagen; nun überraschen mich, in meinen wahrhaft irdischen Geschäften, Ihre zwen folgenden Briefe, mahrhaft als Stimmen aus einer - andern Welt, auf die ich nur horchen Kahren Sie fort mich zu erquicken und aufzumuntern! Durch Ihre Bedenken fegen Sie mich in den Stand das achte Buch, sobald ich es wieder angreife, zu vollenden. Ich habe schon fast für alle Ihre Desideria eine Mus= funft, durch die sich selbst in meinem Beiste das Gange auch an diesen Puncten mehr verbindet, wahr und lieblicher wird. Werden Sie nicht mude mir durchaus Ihre Meinung zu fagen und behalten Sie das Buch noch diese acht. Lage bei fich. Bas Sie von Cellini bedürfen, bringe ich indeß vorwärts; ich schreibe Ihnen nur summarisch was ich am achten Buche noch ju arbeiten gedenke, und also foll die lette Ab= idrift Unfang August aus unsern Handen seyn.

Ihre Briefe sind jest meine einzige Unter= haltung, und wie dankbar ich Ihnen sen, daß Sie mir so auf einmal über so vieles hinweg= helfen, werden Sie fühlen. Leben Sie recht wohl und grußen Sie die liebe Frau.

Weimar ben 5. July 1796.

**&**.

### 182.

Mittwoch Abend.

Ich wollte mich diesen Nachmittag mit Ihnen und dem Meister beschäftigen, aber ich habe keinen freien Augenblick gehabt, und mein Zimmer wurde nicht leer von Besuchen. Jest da ich schreibe ist die R. und St. Familie da; man spricht sehr viel von der Idylle und meint, daß "sie Sachen enthalte, die noch gar nicht sehen von einem Sterblichen ausgesprochen worden." — Trop aller Entzückung darüber standalisite sich doch Q. an dem Päckchen, das

dem Helben nachgetragen wurde, welches sie für einen großen Fleck an dem schonen Werke halt. Das Product sen so reich und der Held führe sich doch wie ein armer Mann auf.

Sie konnen benken, daß ich bei dieser Kritik aus den Wolken siel. Es war mir so neu, daß ich glaubte, sie spräche von einem andern Producte. Ich versicherte ihr aber, daß ich mich an einer solchen Art von Armuth nicht stieße, wenn nur der andere Reichthum da sey.

Leben Sie recht wohl. Auf den Freitag mehr.

Och.

# 183.

Jena ben 8. July 1796.

Da Sie mir das achte Buch noch eine Woche lassen können, so will ich mich in meinen Bemerkungen vor der Hand besonders auf dieses Buch einschränken; ist dann das Ganze einmal

- aus Ihren Handen in die weite Welt, so konnen wir und mehr über die Form des Ganzen untershalten, und Sie erweisen mir dann den Gegenstienst, mein Urtheil zu rectificiren.

Vorzüglich find es zwey Puncte, die ich Ihnen vor der ganzlichen Abschließung des Buches noch empfehlen möchte.

Der Roman, so wie er da ist, nähert sich in mehreren Stücken der Epopee, unter andern auch darin, daß er Maschinen hat, die in geswissem Sinne die Götter oder das regierende Schickfal darin vorstellen. Der Gegenstand forderte dieses.

Meisters Lehrjahre sind keine bloße blinde Wirkung der Natur, sie sind eine Art von Experiment. Ein verborgen wirkender höherer Berstand, die Mächte des Thurms, begleiten ihn mit ihrer Ausmerksamkeit, und ohne die Natur in ihrem freien Sange zu stören, beobsachten, leiten sie ihn von ferne und zu einem Zwecke, davon er selbst keine Ahnung hat, noch haben dars. So leise und socker auch dieser

Einfluß von außen ift, so ift er boch wirklich ba, und zu Erreichung des poetischen Zwecks mar er unentbehrlich. Lehrjahre find ein Berhaltnißbegriff, sie fordern ihr Correlatum, die Meisterschaft, und zwar muß die Idee von diefer letten jene erft erklaren und begrunden. Run kann aber diese Idee der Meisterschaft, die nur das Werk jener gereiften und vollende= ten Erfahrung ift, den Selden des Romans nicht felbst leiten; sie kann und darf nicht als fein Zweck und fein Ziel vor ihm ftehen, denn sobald er das Ziel fich dachte, so hatte er es eo ipso auch erreicht; sie muß also als Fuh= rerin hinter ihm stehen. Auf diese Art er= halt das Gange eine ichone Zwedmaßigfeit, ohne daß der held einen Zweck hatte; der Berstand findet also ein Geschaft ausgeführt, indeß die Einbildungskraft vollig ihre Freiheit behauptet.

Daß Sie aber auch felbst bei diesem Gesichafte, diesem Zweck, dem einzigen in dem ganzen Roman, der wirklich ausgesprochen

wird, selbst bei dieser geheimen Führung Wilshelms durch Jarno und den Abbé, alles Schwere und Strenge vermieden, und die Motive dazu eher aus einer Grille, einer Menschlichkeit, als aus moralischen Quellen hergenommen haben, ist eine von den Ihnen eigensten Schönheiten. Der Begriff einer Maschinerie wird dadurch wieder aufgehoben, indem doch die Wirkung davon bleibt, und alles bleibt, was die Form betrifft, in den Gränzen der Natur; nur das Mesultat ist mehr, als die bloße sich selbst überslassene Natur hätte leisten können.

Bei dem allem aber hatte ich doch gewünscht, daß Sie das Bedeutende dieser Maschinerie, die nothwendige Beziehung derselben auf das innere Wesen, dem Leser ein wenig naher gelegt hatten. Dieser sollte doch immer klar in die Dekonomie des Ganzen blieken, wenn diese gleich den handelnden Personen verborgen bleiben muß. Viele Leser, fürchte ich, werden in jenem geheimen Einfluß bloß ein theatralisches Spiel und einen Kunstgriff zu finden glaus

glauben, um die Verwicklung zu vermehren, Ueberraschungen zu erregen u. dgl. Das achte Buch gibt nun zwar einen historisch en Ausschluß über alle einzelnen Ereignisse, die durch jene Maschinerie gewirkt wurden, aber den ästhetisch en Ausschluß über den innern Geist, über die poetische Nothwendigkeit jener Anstalten gibt sie nicht befriedigend genug; auch ich selbst habe mich erst bei dem zweyten und dritten Lesen davon überzeugen können.

Wenn ich überhaupt an dem Ganzen noch etwas auszustellen hatte, so ware es dieses: "daß bei dem großen und tiefen Ernste, der "in allem Einzelnen herrscht und durch den es "so mächtig wirft, die Einbildungsfraft zu "frei mit dem Ganzen zu spielen scheint."— Mir däucht, daß Sie hier die freie Grazie der Bewegung etwas weiter getrieben haben, als sich mit dem poetischen Ernste verträgt, daß Sie über dem gerechten Abscheu vor allem Schwerfälligen, Methodischen und Steifen sich dem andern Ertrem genähert haben. Ich

glaube zu bemerken, daß eine gewisse Condessendenz gegen die schwache Seite des Publiscums Sie verleitet hat, einen mehr theatralischen Zweck und durch mehr theatralische Mittel, als bei einem Roman nothig und billig ist, zu verfolgen.

Wenn je eine poetische Erzählung ber Hulfe des Wunderbaren und Ueberraschenden entbehren konnte, so ist es Ihr Roman; und gar leicht kann einem solchen Werke schaden, was ihm nicht nüßt. Es kann geschehen, daß die Aufmerksamkeit mehr auf das Jufällige geheftet wird, und daß das Interesse des Lesers sich consumirt, Räthsel aufzulösen, da es auf den innern Geist concentrirt bleiben sollte. Es kann geschehen, sage ich, und wissen wir nicht beide, daß es wirklich schon geschehen ist?

Es ware also die Frage, ob jenem Fehler, wenn es einer ist, nicht noch im achten Buche zu begegnen ware. Ohnehin trafe er nur die Darstellung der Idee; an der Idee selbst bleibt gar nichts zu wunschen übrig. Es ware

alfo bloß nothig, dem Lefer basjenige etwas bedeutender zu machen, was er bis jest zu frivol behandelte, und jene theatralischen Bor= falle, die er nur als ein Spiel der Imagina= tion ansehen mochte, durch eine deutlicher aus= gesprochene Beziehung auf den hochsten Ernft des Gedichtes auch vor der Vernunft zu legiti= miren, wie es wohl implicite aber nicht explicite geschehen ift. Der Abbe scheint mir diefen Auftrag recht gut beforgen ju tonnen, und er wird dadurch auch fich felbst mehr zu empfehlen Gelegenheit haben. Atelleicht ware es nicht überfluffig, wenn noch im achten Buch der nähern Beranlassung erwähnt wurde, die Bilhelmen zu einem Gegenstand von des 216bé padagogischen Planen machte. Diese Plane betamen dadurch eine speciellere Beziehung, und Wilhelms Individuum wurde fur die Besellschaft auch bedeutender erscheinen.

Sie haben in dem achten Buche verschies dene Winke hingeworfen, was Sie unter den Lehrjahren und unter der Meisterschaft gedacht wissen wollen. Da der Ideen-Inhalt eines Dichtwerks, vollends bei einem Publicum wie das unsrige, so vorzüglich in Betrachtung kommt und oft das einzige ist, dessen man sich nachher noch erinnert; so ist es von Bedeutung, daß Sie hier völlig begriffen werden. Die Winke sind sehr schön, nur nicht hinreichend scheinen sie mir. Sie wollten freilich den Leser mehr selbst sinden lassen, als ihn geradez zu belehren; aber eben weil sie doch etwas heraussagen, so glaubt man, dieses sey nun auch alles, und so haben Sie Ihre Idee enger beschränkt, als wenn Sie es dem Leser ganz und gar überlassen hätten, sie herauszusuchen.

Wenn ich das Ziel, bei welchem Wilhelm nach einer langen Reihe von Verirrungen endzlich anlangt, mit durren Worten auszusprechen hatte, so wurde ich sagen: "er tritt von einem "leeren und unbestimmten Ideal in ein bez"stimmtes thätiges Leben, aber ohne die idealiz"strende Kraft dabei einzubüßen." Die zwey entgegengesesten Abwege von diesem glück-

lichen Buftand find in dem Roman bargeftellt, und zwar in allen moglichen Ruancen und Stufen. Bon jener unglucklichen Expedition an, wo er ein Schaufpiel aufführen will, ohne an den Inhalt gedacht ju haben, bis auf den Augenblick, wo er - Therefen zu feiner Gattin mablt, bat er gleichsam den gangen Rreis der Menschheit einseitig durchlaufen; jene zwen Extreme find die beiden hochsten Gegenfaße, deren ein Charafter wie der feinige nur fahig ift. Daß er nun, unter der schonen und heitern Führung der Matur (durch Felix) von dem Idealischen jum Reellen, von einem regen Streben jum Sandeln und jur Erkennts niß des Wirklichen übergeht, ohne doch dass jenige dabei einzubugen, mas in jenem erften strebenden Zustand Reales war, daß er Bestimmtheit erlangt, ohne die schone Bestimm= barkeit zu verlieren, daß er sich begrangen lernt, aber in diefer Begrangung felbft, durch Die Form, wieder den Durchgang jum Uns endlichen findet u. f. f. - diefes nenne ich die

Rrise seines Lebens, das Ende seiner Lehrjahre, und dazu scheinen sich mir alle Anstalten in dem Werk auf das vollkommenste zu vereinigen. Das schone Naturverhältniß zu seinem Rinde, und die Verbindung mit Nataliens edler Weibelichkeit garantiren diesen Zustand der geistigen Gesundheit, und wir sehen ihn, wir scheiden von ihm auf einem Wege, der zu einer endlosen Vollkommenheit führt.

Die Art nun, wie Sie sich über den Besgriff der Lehrjahre und der Meisterschaft erklären, scheint beiden eine engere Gränze zu seizen. Sie verstehen unter den ersten bloß den Irrthum, dasjenige außer sich zu suchen, was der innere Mensch selbst hervorbringen muß; unter der zweyten die Ueberzeugung von der Innigkeit jenes Suchens, von der Nothwendigkeit des eignen Hervorbringens u. s. f. Aber läßt sich das ganze Leben Wilshelms, so wie es in dem Roman vor uns liegt, wirklich auch vollkommen unter diesem Begriffe sassen und erschöpfen? Wird durch diese Forz

mel alles verständlich? Und kann er nun bloß dadurch, daß sich das Vaterherz bei ihm erklärt, wie am Schluß des siebenten Buchs geschieht, wögesprochen werden? Was ich also hier wünschte, wäre dieses, daß die Beziehung aller einzelnen Stieder des Nomans auf jenen philossophischen Begriff noch etwas klarer gemacht würde. Ich möchte fagen, die Fabel ist vollstommen wahr, auch die Moral der Fabel ist vollkommen wahr; aber das Verhältniß der einen zu der andern springt noch nicht deutlich genug in die Augen.

Ich weiß nicht, ob ich mich bei diesen beis den Erinnerungen recht habe verständlich machen können; die Frage greift in's Ganze, und soist es schwer, sie am Einzelnen gehörig darzustegen. Ein Wint ist aber hier auch schon genug.

Ehe Sie mir das Exemplay der Xenien senden, so haben Sie doch die Gute, darin gerade auszustreichen, was Sie heraus wuns schen, und zu unterstreichen, was Sie geandert

wunschen. Ich kann bann eher meine Daßs regeln nehmen, was noch zu thun ift.

Möchte doch für die kleinen lieblichen Ges
dichte, die Sie noch jum Almanach geben
wollten, und zu dem in petto habenden Ges
dicht von Mignon noch Stimmung und Zeit
sich sinden! Der Glanz des Almanachs bes
ruht eigentlich ganz auf Ihren Beiträgen.
Ich lebe und webe jest wieder in der Kritik,
um mir den Meister recht klar zu machen, und
kann nicht viel mehr für den Almanach thun.
Dann kommen die Wochen meiner Frau, die
der poetischen Stimmung nicht günstig sehn
werden. Sie empsiehlt sich Ihnen herzlich.
Leben Sie recht wohl. Sonntag Abends hoffe
ich Ihnen wieder etwas zu sagen.

Odj.

Wollten Sie wohl so gutig seyn und mir ben funften Band der großen Muratorischen Sammlung aus der Bibliothet in W. vers

## 184.

Indem ich Ihnen, auf einem besondern Blatt, die einzelnen Stellen verzeichne, die ich nach Ihren Bemerkungen zu andern und zu suppliren gedenke, so habe ich Ihnen für, Ihren heutigen Brief den hochften Dank ju fagen, indem Sie mid, burch die in demfelben enthaltnen Erinnerungen, nothigen auf die eigentliche Vollendung des Ganzen aufmerkfam ju feyn. Ich bitte Gie nicht abzulaffen, um, ich mochte wohl fagen, mich aus meinen eignen Granzen hinaus zu treiben. Der Fehler, den Sie mit Recht bemerten, tommt aus meiner innerften Natur, aus einem gewiffen realifti= schen Tic, durch den ich meine Existent, meine Sandlungen, meine Schriften den Menschen aus den Mugen gu rucken behaglich finde. Go werde ich immer gerne incognito reifen, das geringere Rleid vor dem beffern mahlen, und in der Unterredung mit Fremden oder Salb= bekannten den unbedeutendern Gegenstand oder. doch den weniger bedeutenden Musdruck vor= ziehen, mich leichtsinniger betragen als ich bin, und mich so, ich mochte fagen, zwischen mich selbst und zwischen meine eigene Erscheinung stellen. Sie wissen recht gut, theils wie es ist, theils wie es zusammenhängt.

Nach dieser allgemeinen Beichte will ich gern zur besondern übergehen: daß ich ohne Ihren Untrieb und Unstoß, wider besser Wissen und Sewissen, mich auch dieser Eigenheit bei diesem Noman hatte hingehen lassen, welches denn doch, bei dem ungeheuern Auswand der darauf gemacht ist, unverzeihlich gewesen wäre, da alles das was gesordert werden kann, theils so leicht zu erkennen, theils so bequem zu machen ist:

So läßt sich, wenn die frühe Aufmerksamsteit des Abbe's auf Wilhelmen rein ausgessprochen wird, ein ganz eigenes Licht und geisstiger Schein über das Ganze werfen, und doch habe ich es versäumt; kaum daß ich mich entsschließen konnte, durch Wernern, etwas zu Gunsten seines Leußerlichen zu sagen.

Sch hatte den Lehrbrief im fiebenten Buch

abgebrochen, in dem man bis jest nur wenige Denksprücke über Runft und Runfissinn liest. Die zweyte Hälfte sollte bedeutende Worte über Leben und Lebenssinn enthalten, und ich hatte die schönste Gelegenheit, durch einen mündlichen Commentar des Abbe's, die Ereignisse überhaupt, besonders aber die durch die Mächte des Thurms herbeigeführten Ereignisse zu erklären und zu legitimiren, und so jene Maschinerie von dem Verdacht eines kalten Romanbedürfinisse zu retten und ihr einen ästhetischen Werth zu geben, oder vielmehr ihren ästhetischen Werth in's Licht zu stellen. — Sie sehen, daß ich mit Ihren Vemerkungen völlig einstimmig bin.

Es ist keine Frage, daß die scheinbaren, von mir ausgesprochenen Resultate viel besichränkter sind als der Inhalt des Werks, und ich komme mir vor wie einer, der, nachdem er viele und große Zahlen über einander gestellt, endlich muthwillig selbst Additionssehler machte, um die letzte Summe, Gott weiß aus was für einer Grille, zu verringern.

Ich bin Ihnen, wie für fo vieles, auch dafür den lebhaftesten Dant schuldig, daß Sie, noch gur rechten Beit, auf eine fo entschiedene Art, diese perverse Manier zur Sprache brin= gen, und ich werde gewiß, insofern es mir möglich ift, Ihren gerechten Wünschen entgegen gehn. 3ch barf ben Inhalt Ihres Briefes nur felbst an die Schicklichen Orte vertheilen, fo ift der Sache ichon geholfen. Und follte mir's ja begegnen, wie denn die menschlichen Ber= tehrtheiten unüberwindliche Sinderniffe find, daß mir doch die letten bedeutenden Worte nicht aus der Bruft wollten, so werde ich Gie bitten, - Juleht mit einigen fecken Pinselstrichen das noch selbst hinzugufügen, was ich, durch die fonderbarfte Maturnothwendigfeit gebunden, nicht auszusprechen vermag. Fahren Gie biefe Boche noch fort mich zu erinnern und zu be= leben, ich will indeß für Cellini und wo mog= lich für den Almanach forgen.

Weimar d. 9. July 1796.

### 185.

Iena ben 9. July 1796.

Es ift mir fehr lieb ju horen, daß ich 3h= nen meine Gedanken über jene zwen Puncte habe flar machen konnen, und daß Gie Ruckficht datauf nehmen wollen. Das, was Sie Ihren realistischen Tic nennen, sollen Sie da= bei gar nicht verläugnen. Auch bas gehört ju Ihrer poetischen Individualität, und in den Grangen von dieser muffen Gie ja bleiben; alle Schonheit in dem Wert muß Ihre Schönheit senn. Es kommt alfo bloß darauf an, aus diefer subjectiven Eigenheit einen obs jectiven Gewinn für das Wert ju gieben, welches gewiß gelingt, sobald Sie wollen. Dem Inhalte nach muß in dem Berk alles liegen, mas ju feiner Erklarung nothig ift, und der Form nach muß es nothwendig barin liegen, ber innere Zusammenhang muß es mit sich bringen; aber wie fest oder locker es zusammenhangen soll, darüber muß Ihre

eigenste Natur entscheiben. Dem Lefer wurde es freilich bequemer fenn, wenn Gie felbst ihm die Momente worauf es ankommt blank und baar jugahlten, bag er fie nur in Empfang ju nehmen brauchte; sicherlich aber halt es ihn bei dem Buche fester, und führt ihn ofter ju demfelben guruck, wenn er fich felber helfen muß. Saben Gie also nur dafür gesorgt, daß er gewiß findet, wenn er mit gutem Billen und hellen Augen sucht, so ersparen Sie ihm ja das Suchen nicht. Das Resultat eines folden Gangen muß immer die eigene freie, nur nicht willkurliche Production des Lefers fenn; es muß eine Urt von Belohnung bleiben, die nur dem Burdigen ju Theil wird, indem fie dem Unwürdigen fich entziehet.

Ich will, um es nicht zu vergessen, noch einige Erinnerungen herseben, worauf ich, in Rucksicht auf jene geheime Maschinerie, zu achten bitte. 1) Man wird wissen wollen, zu welchem Ende der Abbé oder sein Helfershelfer den Geist des alten Hamlet spielt; 2) daß

ber Schleier mit bem Zettelchen "Klieh, flieh ic. " zweymal erwähnt wird, erregt Er= wartungen, daß diefe Erfindung zu teinem unbedeutenden Zwecke biene. Warum, mochte man fragen, treibt man Wilhelmen von ber Einen Geite von dem Theater, da man ihm boch von der andern zur Aufführung seines Lieblingsstucks und ju feinem Debut behulflich ift? Man erwartet auf diese zwen Fragen eine mehr specielle Antwort, als Jarno bis jest gegeben hat; 3) mochte man auch wohl gerne miffen, ob der Abbe und feine Freunde, vor der Erscheinung Werners im Schloffe, schon gewußt, daß fie es bei dem Gutstauf mit einem so genauen Freund und Verwandten zu thun haben? Ihrem Benehmen nach icheint es fast so, und so wundert man sich wieder über bas Geheimniß, das fie Wilhelmen daraus gemacht haben; 4) ware boch ju munichen, daß man die Quelle erführe, aus welcher der Abbe die Nachrichten von Theresens Abkunft ichonfte, besonders da es doch etwas befremdet,

daß dieser wichtige Umstand so genau dabei interessirten Personen und die sonst so gut bestient sind, bis auf den Moment, wo der Dichter ihn braucht, hat ein Geheimnis bleiben können.

Es ist wohl ein bloger Zufall, daß die zwente Salfte des Lehrbriefs weggeblieben ift, aber ein geschickter Gebrauch des Zufalls bringt in der Runft, wie im Leben, oft das treff= lichste hervor. Mir baucht diese zwente Salfte des Lehrbriefs tonnte im achten Buch, an einer weit bedeutendern Stelle und mit gang andern Bortheilen, nachgebracht werden. Die Er= eigniffe find unterdeffen vormarts geruckt: Wilhelm selbst hat sich mehr entwickelt. Er sowohl als der Leser sind auf jene praktischen Resultate über das Leben und den Lebensgebrauch weit beffer vorbereitet; auch der Saal der Bergangenheit und Mataliens nahere Bekanntichaft tonnen eine gunftigere Stimmung baju berbeigeführt haben. Ich riethe beswegen febr, jene Salfte des Lehrbriefs ja nicht meggulaffen, fon=

sondern wo möglich den philosophischen Inhalt des Werks - deutlicher oder versteckter darin niederzulegen. Ohnehin fann, bei einem Publicum wie nun einmal das deutsche ift, gu Rechtfertigung einer Absicht, und hier naments lich noch zu Rechtfertigung des Titels, ber vor dem Buche steht und jene Absicht deutlich ausspricht, nie ju viel geschehen.

Bu meiner nicht geringen Bufriedenheit habe ich in dem achten Buche auch ein paar Beilen gefunden, die gegen die Metaphysit Fronte machen, und auf das speculative Bedurfniß im Menschen Beziehung haben. Mur etwas schmal und klein ift das Almosen ausge= fallen, das Gie der armen Gottin reichen, und ich weiß nicht, ob man sie mit dieser fargen Gabe guittiren fann. Gie werden wohl wiffen, von welcher Stelle ich hier rede, denn ich glaube es ihr anzusehen, daß sie mit vielem Bedacht darein gefommen ift.

Ich gestehe es, es ift etwas fart, in un= ferm fpeculativifchen Zeitalter einen Roman Schillers und Goethe's Briefwechfel. II.

von diesem Inhalt und von diesem weiten Uitisfang zu schreiben, worin "das einzige was Noth ist" so leise abgeführt wird — einen so sentimentalischen Charakter, wie Wilhelm doch immer bleibt, seine Lehrjahre ohne Hülfe jener würdigen Führerin vollenden zu lassen. Das Schlimmste ist, daß er sie wirklich in allem Ernste vollendet, welches von der Wichtigkeit jener Führerin eben nicht die beste Meinung erweckt.

Aber im Ernste — woher mag es kommen, daß Sie einen Menschen haben erziehen und fertig machen konnen, ohne auf Bedürsnisse zu stoßen, denen die Philosophie nur begegnen kann? Ich bin überzeugt, daß dieses nur der afthetischen Richt ung zuzuschreiben ist, die Sie in dem ganzen Romane genommen. Innerhalb der ästhetischen Geistesstimmung regt sich kein Bedürsniß nach jenen Trostgründen, die aus der Speculation geschöpft werden mussen; sie hat Selbstständigkeit, Unendlichs keit in sich; nur wenn sich das Sinnliche und

Moralische im Menschen seindlich entgegen streben, muß bei der reinen Vernunft Husse gesucht werden. Die gesunde und schöne Natur braucht, wie Sie selbst sagen, teine Moral, tein Naturrecht, teine politische Metasphysik. Sie hätten eben so gut auch hinzussehen können, sie braucht keine Gottheit, teine Unsterblichkeit um sich zu stügen und zu halten. Jene drey Puncte, um die zuletzt alle Speculation sich dreht, geben einem sinnlich ausgebilz deten Gemüth zwar Stoff zu einem poetischen Spiel, aber sie können nie zu ernstlichen Angeslegenheiten und Vedürsnissen werden.

Das einzige könnte man vielleicht noch das gegen erinnern, daß unfer Freund jene asthetische Freiheit noch nicht so ganz besitzt, die ihn vollkommen sicher stellte, in gewisse Verlegensheiten nie zu gerathen, gewisser Hilfsmittel (der Speculation) nie zu bedürfen. Ihm sehlt es nicht an einem gewissen philosophischen Vange, der allen sentimentalen Naturen eigen ist, und kame er also einmal in's Speculative

hinein, so mochte es bei diesem Mangel eines philosophischen Fundaments bedenklich um ihn stehen: denn nur die Philosophie kann das Philosophiren unschädlich machen; ohne sie sührt es unausbleiblich zum Mysticism. (Die Stiftsdame selbst ist ein Beweis dafür. Ein gewisser ästhetischer Mangel machte ihr die Speculation zum Bedürfniß, und sie verirrte zur Herrnhuteren, weil ihr die Philosophie nicht zu Hülfe kam; als Mann hätte sie vielzleicht alle Irrgänge der Metaphysik durchwanz dert.)

Mun ergeht aber die Forderung an Sie (der Sie auch sonst überall ein so hohes Ennige gethan), Ihren Zögling mit vollkommener Selbstständigkeit, Sicherheit, Freiheit, und gleichsam architektonischer Festigkeit so hinzustellen, wie er ewig stehen kann, ohne einer äußern Stübe zu bedürfen; man will ihn also durch eine ästhetische Reise auch selbst über das Bedürfniß einer philosophischen Vildung, die er sich nicht gegeben hat, vollkommen hinweg-

gesetzt sehen. Es fragt sich jett: ist er Realist genug, um nie nothig zu haben, sich an der reinen Vernunft zu halten? Ist er es aber nicht — sollte für die Bedürfnisse eines Idea= listen nicht etwas mehr gesorgt seyn?

Sie werden vielleicht denten, daß ich bloß einen funftlichen Umweg nehme, um Gie doch in die Philosophie hineinzutreiben; aber mas ich noch etwa vermisse, kann sicherlich auch in Ihrer Form vollkommen gut abgethan werden. Mein Bunsch geht bloß dahin, daß Sie die Materien quaestionis nicht umgehen, fon= bern gang auf Ihre Beife lofen mochten. Basbei Ihnen selbst alles speculative Wiffen erfett, und alle Bedürfniffe dazu Ihnen fremd macht, wird auch bei Meistern vollkommen genug seyn. Sie haben den Oheim schon fehr vieles fagen laffen, und auch Meister berührt den Punct einigemal fehr glucklich; es ware also nicht fo gar viel mehr zu thun. Konnte ich nur in Ihre Denkweise dasjenige einkleiden, mas ich im Reich ter Schatten und in den afthetischen

Briefen, ber meinigen gemäß, ausgesprochen habe, so wollten wir sehr bald einig fenn.

Was Sie über Wilhelms Neußerliches Wernern in den Mund gelegt, ist von ungemein auter Wirfung fur bas Gange. Es ift mir eingefallen, ob Sie den Grafen, der am Ende bes achten Buches erscheint, nicht auch dagu nuben konnten, Wilhelmen ju volligen Ehren . ju bringen. Bie, wenn der Graf, der Ceres monienmeister bes Romans, ihn burch fein achtungsvolles Betragen und durch eine gewiffe Art der Behandlung, die ich Ihnen nicht naher su bezeichnen brauche, ihn auf einmal aus feinem Stande heraus in einen hoheren ftellte, und ihm dadurch auf gewisse Art den noch fehlenden Adel ertheilte? Gewiß, wenn felbft der Graf ihn distinguirte, so ware das Werk gethan.

Ueber Wilhelms Benehmen im Saal der Vergangenheit, wenn er diesen zum erstenmal mit Natalien betritt, habe ich noch eine Erzinnerung zu machen. Er ist mir hier noch zu

sehr ber alte Wilhelm, der im Hause des Großvaters am liebsten bei dem kranken Rdznigssohn verweilte, und den der Fremde, im ersten Buch, auf einem so unrechten Wege sindet. Auch noch jest bleibt er fast ausschlies gend bei dem bloßen Stoff der Kunstwerke stehen und poetisirt mir zu sehr damit. Wäre hier nicht der Ort gewesen, den Ansang einer glücklicheren Krise bei ihm zu zeigen, ihn zwar nicht als Kenner, denn das ist unmöglich, aber doch als einen mehr objectiven Vetrachter darzustellen, so daß etwa ein Freund, wie unser Meyer, Hossnung von ihm fassen könnte?

Sie haben Jarno schon im siebenten Buche so glücklich dazu gebraucht, durch seine harte und trockene Manier eine Wahrheit heraus zu sagen, die den Helden so wie den Leser auf einmal um einen großen Schritt weiter bringt: ich meine die Stelle, wo er Wilhelmen das Talent zum Schauspieler rund weg abspricht. Run ist mir beigefallen, ob er ihm nicht in Rücksicht auf Theresen und Natalien einen

ahnlichen Dienst, mit gleich gutem Erfolg für das Ganze, leisten könnte. Jarno scheint mir der rechte Mann zu seyn, Wilhelmen zu sagen, daß Therese ihn nicht glücklich machen könnte, und ihm einen Winf zu geben, welcher weibliche Charafter für ihn tauge. Solche einzelne dürrgesprochene Worte, im rechten Moment gesagt, entbinden auf einmal den Leser von einer schweren Last, und wirken wie ein Blit, der die ganze Scene erleuchtet.

Noch ein kleines Unliegen.

Ich mochte gern Ihren Kopf vor den neuen Musenalmanach setzen, und habe heut an Volt in Berlin geschrieben, ob er diese Arbeit noch übernehmen kann. Nun wünschte ich ihn aber lieber nach einem Gemählbe, als nach Lipsens Kupferstich, und frage an: ob Sie sich entsschließen könnten, das Portrait von Meyer dazu herzugeben?

Wollten Sie dieses nicht gern aus der hand laffen, so erlaubten Sie mir doch, daß ich es

copiren ließe, wenn sich in Weimar ein erträg= licher Mahler dazu findet.

### 186.

Die Xenien erhalten Sie mit meinem Gutachten zurück; die ernsthaften und wohle meinenden sind gegenwärtig so mächtig, daß man denen Lumpenhunden, die angegriffen sind, mißgönnt, daß ihrer in so guter Gesells schaft erwähnt wird.

Wegen des Portraits sehe ich nicht, wie wir es machen wollen. Es ist niemand hier, der es zu diesem Endzweck copiren könnte; das Original selbst wegzugeben ist allzugefährlich, auch ist Bolt ein gefälliger, aber, wie mir's scheint, kein gründlicher Künstler. Wie war' es? Sie versparten Ihre freundschaftliche Abssicht bis auf Meyers Zurückkunst, da wir denn in jedem Sinne etwas gutes erwarten können.

Grußen Sie Ihre liebe Frau. Wollten Sie uns in dem Falle, daß sich die Familie vermehrt, für die erste Zeit Karln herübersschicken, so würde er Augusten sehr willkommen seyn, und in Gesellschaft der vielen Kinder, die sich in meinem Hause und Garten versamsmeln, sich recht wohl befinden. Leben Sie recht wohl.

Weimar b. 9. July 1798.

3

# 187.

Montag frube.

Ein Besuch hinderte mich gestern diesen Brief abzusenden. Heute kann ich nichts mehr hinzusehen, da es zu unruhig bei mir zugeht. Meine Frau ist ihrer Niederkunft nahe und Starke vermuthet sie schon heute. Für ihr freundschaftliches Anerbieten, den Karl zu sich

ju nehmen, danken wir Ihnen herzlich. Er ist uns nicht zur Last, da wir einige Personen mehr zur Bedienung angenommen und die Disposition mit den Zimmern gemacht haben, daß er nicht stört. Für Vieilleville und Muratori danke ich Ihnen bestens. Schlegel ist mit seiner Frau wieder hier angekommen; die kleine Paulus ist eilig nach Schwaben absgereist, ihre kranke Mutter zu besuchen. Leben Sie recht wohl. Auf den Mittwoch hoffe ich Ihnen mit erleichtertem Herzen weitere Nachricht zu geben.

Od.

## 188.

Montag Nachmittag 5 Uhr.

Vor zwey Stunden erfolgte die Niedertunft der kleinen Frau über Erwarten ges schwin' und ging unter Starke's Beistand leicht und glucklich vorüber. Meine Wünsche sind in jeder Rücksicht erfüllt, denn es ist ein Junge, frisch und stark wie das Ansehen es gibt. Sie können wohl denken, wie leicht mir's ums Herz ist, um so mehr, da ich dieser Epoche nicht ohne Sorge, die Krämpfe möchten die Geburt übereilen, entgegen sah.

Jetzt also kann ich meine kleine Familie anfangen zu zählen; es ist eine eigene Empfinz dung, und der Schritt von Eins zu zwey ist viel größer als ich dachte.

Leben Sie wohl. Die Frau grußt; sie ift, die Schwäche abgerechnet, recht wohl auf.

Od.

# 189.

Dienstag Abend. 12. July.

Noch fteht es um die kleine Gesellschaft fo gut, als man's nur wunschen kann. Meine

Frau getraut sich, sel'bst zu ftillen, welches mir auch febr erwunscht ist.

Donnerstag wird die Taufe seyn. Wenn die Umstände so ruhig bleiben als sie jest sind, so wird mein Gemuth heiter genug seyn, das achte Buch des Romans noch einmal mit Besfonnenheit zu durchgehen, ehe ich es Ihnen zurück sende.

Es hat nichts zu fagen, wenn die nachste Lieferung des Cellini auch kleiner ausfällt. Ich habe allerlei, nicht unbrauchbares, das Monats= stud zu füllen.

Sie haben mir noch nicht geschrieben, wie es mit der Zeichnung und dem Rupferstich zu hirts Auffage steht.

Daß ich Ihren Ropf nicht zu dem dießs jährigen Almanach bekommen kann, thut mir sehr leid. Eine Verzierung naussen wir einmal haben und das wäre doch die vernünftigste geswesen. Da ich unter den lebendigen keinen andern Ropf mag, so werde ich das Portrait von Uz, der kürzlich gestorben ist, zu bes

tommen suchen. Es gibt uns so ein Ansehent von Billigkeit und Honneteté, wenn wir einem aus der alten Zeit diese Ehre erweisen. Bieleleicht können Sie mir durch Knebeln dazu verhelfen. Ich bezahle gern was ein Gemählbe oder eine Zeichnung kosten kann.

Leben Sie auf's beste wohl. Meine Frau grußt schon. Frau Charlotte wird das Kind heben; es ist ihr eine große Angelegenheit, und sie verwunderte sich, daß sie es nicht in Ihrer Gesellschaft sollte, besonders da der Junge auch einen Wilhelm unter seinen Namen hat.

Leben Sie recht wohl.

Ød.

### 190.

In Hofrath Loders Gefellschaft bin ich gestern recht geschwinde hernbergekommen. Um Roman wird eifrig abgeschrieben. Heute früh bei'm Phemonter habe ich mir einen kleinen Auffat ausgedacht, durch den ich zuerst mir und Ihnen Rechenschaft von meiner Methode die Natur zu beobachten zu geben gedenke, woraus künftig ein Vorbericht zu meinen Urzbeiten dieser Art formirt werden kann. Hier ein Naturproduct das in dieser Jahrszeit gezschwind verzehrt werden muß. Ich wünsche daß es wohl schmecken und bekommen möge.

Weimar ben 20. July 1796.

**&**.

## 191.

Nur zwey Zeilen zum Gruß nebst unsern schonsten Dant für den Fisch, der uns, nämlich meiner Schwiegermutter und mir und Schlezgels die wir dazu geladen, ganz vortrefflich gesichmeet hat.

Ich bin von einer Depesche an Cotta und allerlei kleinen Nothdurftigkeiten so erschöpft und ermudet, daß ich heute nichts mehr schreis ben kann und will. Die Frankfurter Begebens heiten sollen Sie und Ihre Mutter, wie ich hoffe, nicht so schwer betroffen haben noch betreffen. Erfahren Sie etwas, was man in Zeitungen nicht lesen kann', über diese Vorfälle, so lassen Sie es mir doch auch zukommen. Leben Sie recht wohl.

Abende um 10. Uhr.

Od.

Hier fagte man heute, der Coadjutor fey gefangen.

### 192.

Ich habe zwen Briefe von Meyer erhalten die mich sehr beruhigen. Er hat sich mit einem Landsmanne nach Florenz zurückgezogen und ist lustig und guter Dinge, recensirt schon die Arbeiten des Cellini und ist unglaublich erbaut von den Arbeiten der altern Florentiner.

Bier=

Hierbei ein Briefchen, das ich niemand zu zeigen bitte. Wenn ich etwas weiter erfahre, so theile ich es mit. Frankfurt hat doch mehr gelitten als wahrscheinlich war.

Am Roman wird fleißig abgeschrieben. Künftigen Mittwoch hoffe ich die größte Hälfte zu überschießen. Es ist recht gut, daß ich so weit bin und köstlich daß Sie mir in der Beuretheilung beistehen. In den jeßigen Augensblicken möchte die nöthige Sammlung und Conscentration kaum möglich seyn.

Leben Sie recht wohl. Weimar d. 22. Jul. 1796.

G.

# 193.

Den 25. July.

hier noch einige Nachrichten.

Churfachsen macht Anstalten zu einem Cordon.

Schillers und Goethe's Briefwechfel. II.

Die Franzosen haben die Oestreicher bei Gemünden repoussirt und waren also nur noch 5 Meilen von Würzburg. Wahrscheinlich sind sie dort schon angelangt und sinden erstaunliche Magazine und gerettete Schäse.

Nach allen Nachrichten gehen die Sachsisschen Contingente zurück. Die Destreicher gehen hinter die Donau; Würzburg muß 12000 Pferde stellen, um sie retro zu spediren.

Würtemberg macht Friede und hat schon Waffenstillstand. Mannheim soll so gut wie verloren seyn. Der kaiserliche Hof läßt 30000 Mann aus Böhmen und Gallizien kommen.

Frankfurt hat 174 Häuser verloren, zahlt acht Millionen Livres Geld, 1 1/2 Million Tuch und Zeuch und eine Menge-Vivres; dafür soll tein Einwohner ohne Urtheil und Recht mortisficirt werden.

So lauten ungefähr die tröftlichen Nach= richten von verschiedenen Orten und Enden. Das Schickfal unserer Gegenden beruht bloß

barauf: ob es möglich seyn wird Zeit zu gewinnen. Einem ersten Anlauf und einer Streis
ferey wird man allenfalls widerstehen können.
Daß der König von Preußen in Pyrmont und
also doch die letzte Instanz bei der Hand ist,
daß ihm und dem Landgrafen von Hessen selbst
viel daran gelegen seyn muß einen Frieden sür Chursachsen zu vermitteln, daß die Franzosen
genug zu thun haben den Destreichern durch
Franken, Schwaben, Bayern nach Böhmen
zu folgen und sie auf ihrem eigenen Grund und
Boden zu bezwingen, das zusammen läst uns
einige Hossnung schöpfen, wenn nicht diese, wie
so viele andere, zu nichte wird.

Von meiner Mutter habe ich noch keine Nachricht; sie wohnt auf dem großen Platz wo die Hauptwache steht und sieht grade die Zeil hinauf; sie hat also den ganzen Halbkreis der Stadt der bombardirt ward, vor Augen....

194.

Zena b. 25. Jul. 1796.

In diesen letten Tagen habe ich mich nicht wohl genug gefühlt, um über etwas, was uns interessirt, zu reden; auch heute enthalt' ich mich, denn der Kopf ist mir von einer schlafzlosen Nacht zerstört.

Die politischen Dinge, benen ich so gern immer auswich, rucken einem doch nachgerade sehr zu Leibe. Die Franzosen sind in Stuttgart, wohin die Raiserlichen sich Anfangs geworfen haben sollen, so daß jene die Stadt beschießen mußten. Ich kann das aber nicht glauben, da Stuttgart kaum Mauern hat, und es keinem Menschen, der bei Sinnen ist, einfallen kann, sich auch nur drey Stunden darin halten zu wollen. Von meiner Familie habe ich seit mehreren Wochen keine Nachricht; die gegenwärtige ist aus einem Briese der kleinen Paulus. Der Zusammenhang zwischen Stuttzgart und Schorndorf war damals, wie die

Rleine schrieb, gehemmt, und so sind also auch die Posten von daher abgeschnitten gewesen.

Hier in meinem Sause geht es noch gant gut, nur daß aus dem Stillen meiner Frau nichts zu werden scheint, weil nichts mehr kommt.

Neulich ersuhr ich, daß Stolberg und wer sonst noch bei ihm war den Meister seyerlich verbrannt habe, bis auf das sechste Buch, welches er wie Arndts Paradiesgärtlein rettete und besonders binden ließ. Er hält es in allem Ernste für eine Anempsehlung der Herrnhuteren, und hat sich sehr daran erbaut.

Bon Baggesen spuckt ein Epigramm auf meinen Musenalmanach, worin die Epigramme übel wegkommen sollen. Die Pointe ist, daß "nachdem man erst idealische Figuren an dem Leser-vorübergehen lassen, endlich ein venetia=nischer Nachttopfüber ihn ausgeleert werde."—Das Urtheil wenigstens sieht einem begossenen Hunde sehr ähnlich. Ich empfehle Ihnen diese beiden Avis zu bestem Gebrauche. Haben Sie

die Gute mir, was Sie noch von Xenien has ben, zu senden, weil es jest mit dem Drucke sehr Ernft ift.

Mein voriger Musen-Almanach ist in Wien verboten; wir haben also in Rücksicht auf den neuen um so weniger zu schonen.

Folgendes Epigramm ift das neufte aus Berlin, wie Sie feben werden.

# Unger

über seine beiben Verlagsschriften: Wilhelm Meister und bas Journal Deutschland.

Der Lettern neuen Schnitt bem Lefer zu empfehlen Mußt' ich bes Meisters Werf zur ersten Probe wählen,

Die zweyte ist, und dann ist alles abgethan, Wenn selbst bes Pfuschers Wert sie nicht verrusen kann.

Leben Sie recht wohl. Das abgeschriebene achte Buch soll mich wieder auf's neue in Bewegung setzen. Ueber die naturhistorischen Dinge mundlich. Herder hat zum Almanach mancherlei geschickt; auch einiges woran ge=

facit indignatio versum Qualemeunque potest.

Die Frau grußt bestens.

Och.

### 195.

Ich schicke hier einen guten Brief von Meyer; es ist der zweyte den ich von Florenz erhalte, wo er sich ganz wohl befindet; ich wünsche nur, daß er sich mit recht breiter Ruhe daselbst festsesen möge.

Auf den Sonnabend schieke ich wohl noch ein paar Dugend Xenien. Konnten Sie mir nicht, wie Sie bei'm Almanach vorwärts rucken, das Manuscript herüberschieken; ich habe in den Xenien manche Stellen verändert, auch hier und da noch Ueberschriften gefunden, vieleleicht wäre etwas davon zu brauchen.

Die Abschrift des Romans geht vorwärts, und ich finde noch mancherlei darin zu thun; ich hoffe ihn den Iten oder den sten August zu schiefen; den 10ten besuche ich Sie und da, hoff' ich, wollen wir bald zum Schluß kommen.

Bis dahin wird sich auch wohl das politische Unheil mehr aufgeklart haben; Thuringen und Sachsen hat, so scheint es, Frist sich zu befünnen, und das ist schon viel Gluck.

Kants Auffatz über die vornehme Art zu philosophiren, hat mir viel Freude gemacht; auch durch diese Schrift wird die Scheidung dessen, was nicht zusammen gehört, immer lebehafter befördert.

Die Auto da Fe der Stolberge und die Epigramme der Baggesen sollen ihnen übel bestommen; sie haben ja so nur einen Credit weil man sie tolerirt hat, und es wird keine große Mahe kosten sie in den Kreis zu bannen wohin sie gehören. Leben Sie recht wohl! Ich wünsche Ihrer Frau bei der Veränderung gute Gesundsheit und dem Kleinen, bei seiner neuen Nahrung,

Gedeihen. Ich werde indessen so fleißig als möglich seyn, um einige Zeit in Ruhe bei Ihnen bleiben und mich über manche neue Unternehmung mit Ihnen unterhalten zu können.

Weimar b. 26. Jul. 1796.

G.

## 196.

Sie haben so oft, nebst andern Freunden, gewünscht daß unsere Schauspieler manchmal in Jena spielen möchten; so eben tritt eine Epoche ein, wo wir sie von Lauchstädt aus zu Ihnen schieden können; ist alsdann das Theater einmal eingerichtet, so versteht sich daß die Sache im Gang bleiben kann. Schreiben Sie mir doch ein wenig die Disposition der Gemüther, brinz gen Sie besonders die Frauen in Vewegung.

Der Berzog hat, (unter uns gefagt) mir die Sache gang überlaffen; an Gotha hat man

ein Compliment hierüber gemacht, und sie haben auch nichts dagegen; doch soll und mag ich die Sache nicht ohne Beistimmung der Akademie vornehmen. Ich werde sie aber nicht eher durch den Prorector an den Senat bringen, als bis ich gewiß Majora vor mir habe. Lassen Sie also durch Ihre Bekannte und Freunde das Wünschenswerthe einer solchen neuen Ersscheinung recht ausbreiten und sagen mir bald Nachricht wie es aussieht?

Ich wünsche die Mere coupable auf kurze Zeit zu haben; ist sie noch in Ihren Händen, oder können sie solche geschwind haben, so kann Hr. Kammerrath Kirms, der dieses bringt, sie Abends mitnehmen.

Sier ein Brief von meiner Mutter.

Schreiben Sie mir wie die Ihrigen fich befinden?

Uebrigens ist alles in solcher Confusion und Bewegung, daß die asthetische Stimmung, die erforderlich wäre, den Roman nach unsern Bunschen zu vollenden, nur als eine Wunder=

gabe erwartet werden kann. Indeffen ist auch daran nicht ganz zu verzweifeln. Leben Sie recht wohl.

Weimar b. 28. Jul. 1796.

(S).

## 197.

Hier die Xenien, welche mir baldmöglichst zurückzusenden bitte. Was ausgestrichen ist, bleibt theils weg, theils ist es schon gedruckt oder für den Druck herausgeschrieben. Aenderungen in dem Ausgestrichenen sind also entweder unnöthig oder auch schon zu spät. Die Namen unter den einzelnen Versen bedeuten nichts, und es ist auch nicht dabei geblieben.

Für die Komödie will ich Stimmen zu werben suchen und gleich bei dem Hausherrn anfangen, der sonst dazu geneigt gewesen ist. Für meine Frau besonders wird es mir sehr lieb seyn, wenn es zur Ausführung kommt. Diese besfindet sich recht erträglich; der Kleine leidet viel von Säure und Krämpfen, doch scheint er sich nach und nach an die neue Nahrung zu geswöhnen. Man sollte nicht denken, daß man bei so viel Sorgen von innen und außen einen leidlichen Humor behalten oder gar Verse machen könnte. Aber die Verse sind vielleicht auch darnach.

Für den Roman fürchte ich übrigens gar nichts. Das Wenige was noch zu thun ist hängt von ein paar glücklichen Apergus ab, und im äußern Gedränge pflegt man oft die wunderbarsten Offenbarungen zu erhalten.

Meyers Stimme aus Florenz hat mich recht erquickt und erfreut. Es ist eine Lust ihn zu hören, mit welcher zarten Empfänglichkeit er das Schone aufnimmt, und bei einem so denkenden und analystrenden Geist, wie der seinige, ist diese Rührungsfähigkeit, diese offene Hingebung eine unendlich schäsbare Eigenschaft.

Seine Idee ju einem Bilbe fcheint mir

aberaus glucklich und mahlerisch zu fenn. Schreiben Sie ihm, so bitte ich ihm recht viel freundschaftliches von mir zu sagen.

Die Joylle ist abgedruckt und ich werde den Probebogen nächstens schicken. Die zur Eisebahn gehörigen Xenien-(Mittelalter und Individualität abgerechnet) habe ich in ein Gedicht zusammen gerückt und die einzelnen Ueberschriften weggelassen. Dasselbe läßt sich im Kleinen auch noch bei einigen andern thun, und wird die Mannigfaltigkeit der Formen vermehren. Vielleicht haben Sie auch Lust die Newtoniana so zu ordnen.

Für den Brief Ihrer Mutter danken wir schönstens. Außer dem, was er historisches enthält, interessitte uns die Naivetät ihrer eignen Art und Weise.

Der himmel weiß wie es uns noch erges hen wird. Unter den Umständen werden Sie-Meyers tröstliche Nachrichten über die hinreise nach Italien schwerlich benußen können. Leben Sie recht wohl. Meine Frau grufit schon.

Od.

### 198.

Die Xenien kommen sogleich wieder zuruck; ich habe nur wenige Unmerkungen gemacht und erinnere nur noch daß wir in Eudämonia das i lang gebraucht haben, welches wohl nach dem Accent, nicht aber nach der Quantität richtig ist. Wahrscheinlich brauchen Sie diese paar Epigramme nicht.

Ueberhaupt will ich Ihnen nicht läugnen, daß es mir einen Augenblick recht wehe gethan hat, unser schönes Karten- und Luftgebäude, mit den Augen des Leibes, so zerstört, zerrissen, zerstrichen und zerstreut zu sehen. Die Idee war zu schön, zu eigen und einzig als daß ich mich nicht, besonders da sich bei mir eine Idee, ein Wunsch leicht fixirt, darüber betrüben sollte,

für immer darauf renunciiren zu mussen. Doch mag es denn auch an dem Spaße genug senn den uns der Gedanke indessen gemacht hat; es mag genug senn daß nun so viel Stoff da ist, der zu einem andern Körper nun wieder verzarbeitet werden kann. Die Zusammenstellung in Ihrem Almanach wird mich schon wieder trösten, nur bitte ich meinen Namen so wenig als möglich unter die Gedichte zu seßen. Die wenigen welche ich die Zeit hervorgebracht habe, muß ich für den Augenblick liegen lassen; ich bringe sie mit wenn ich komme, und bis dahin wird der neue Körper des Almanachs schon so lebendig und mächtig seyn, um sie sich zu assi= miliren.

Noch eins; ich wünschte daß alles wegbliebe, was in unserm Kreise und unsern Verhältnissen unangenehm wirken könnte; in der ersten Form forderte, trug, entschuldigte eins das andere; jest wird jedes Gedicht nur aus freiem Vorsat, und Willen eingeschaltet und wirkt auch nur einzeln für sich.

Vom Roman ist gar nichts zu sagen; er halt einen Mittageschlaf und ich hoffe er soll gegen Abend desto frischer wieder aufstehn.

In meinen Beobachtungen über Pflanzen und Insecten habe ich fortgefahren und bin ganz glücklich darin gewesen. Ich sinde, daß wenn man den Grundsaß der Stetigkeit recht gefaßt hat und sich dessen mit Leichtigkeit zu bedienen weiß, man weder zum Entdecken noch zum Vortrag bei organischen Naturen etwas weiter braucht. Ich werde ihn jest auch an elementarischen und geistigen Naturen probiren, und er mag mir eine Zeitlang zum Hebel und zur Handhabe bei meinen schweren Unternehmungen dienen.

Das französische Ungewitter streift noch immer jenseit des Thüringer Waldes hin; wir wollen das Gebirge, das uns sonst die kalten Winde schiekt, künftig-als eine Gottheit versehren, wenn es dießmal die Eigenschaften einer Wetterscheide hat.

Da in Rudolstadt Wogelschießen ist, so geht uns

unsere Schauspielergesellschaft den 11ten dahin, und die Wünsche des Jenaischen Publicums nach einer anmuthigen Unterhaltung im Sepetember können indessen laut werden.

Schreiben Sie mir, wenn Sie eine Liefe= rung vom Cellini branchen.

Ich wünsche zu horen, daß Sie mit den Ihrigen sich recht wohl besinden. Was haben Sie für Nachricht aus Schwaben? Die Sächessischen Contingente sollen bei Kronach seyn. Ob man sie brauchen wird das Voigtland und den Saalgrund vor Streiserenen zu decken, ob man an der Werre noch einen andern Cordon ziehen wird, ob man Neutralität und Wassenstillstand durch Preußen vermitteln wird, überhaupt welche Art von Gewitterabeleiter man brauchen kann und will, muß sich in kurzem aufklären. Leben Sie recht wohl. Ich wünsche eine ruhige und beruhigte Zeit bald in Ihrer Nähe zuzubringen.

Weimar ben 50. July 1796.

199.

Jena den 51. July 1796.

Gie tonnen fich von den Zenien nicht un= gerner trennen, als ich felbft. Außer der Deuheit und intereffanten Eigenthumlichkeit der Idee ist der Gedanke, ein gewisses Ganges in Gemeinschaft mit Ihnen auszuführen, so reizend für mich gewesen. Aber feyn Gie versichert, daß ich die Idee nicht meiner Convenienz aufgeopfert habe. Bu einem Ganzen, so wie es auch von dem liberalsten Leser ge= fordert werden konnte, fehlte noch unübersehlich viel; eine muhfame Redaction hat mich mit diesem Mangel gar fehr bekannt gemacht. Selbst wenn wir'die zwen Monate ausschlie-Bend dazu hatten widmen konnen, wurde weder der satyrische noch der andere Theil die nothige Vollständigkeit erlangt haben. Das gange Bert ein Jahr langer liegen ju laffen erfaubte weder das Bedürfniß des Almanachs, noch ware es der vielen Unfpielungen auf das Neufte

in der Literatur, welches nach einem Jahre sein Interesse verliert, zu wagen gewesen; und was dieser Rücksichten mehr sind, die ich Ih= nen mundlich anführen will. Uebrigens ist uns diese Idee und Form noch gar nicht versloren, denn es ist noch so erstauntlich viel Stoss zurück, das dassenige, was wir aus dem alten noch etwa dazu nehmen, darin verschwinden wird.

Ihren Namen nenne ich sparsam. Selbst bei denjenigen politischen, welche in einander greifen, und vor welchen man sich gefreut haben wurde ihn zu sinden, habe ich ihn wegzgelassen, weil man diese mit den andern, auf Reichardt gehenden, in Verbindung vermuthen könnte. Stolberg kam nicht geschont werden, und das wollen Sie wohl selbst nicht, und Schlosser wird nie genauer bezeichnet, als eine allgemeine Satyre auf die Frommen erfordert. Auserdem kommen diese Hiebe auf die Stolzberg'sche Secte in einer solchen Verbindung vor, daß jeder mich als den Urheber sogleich

erkennen muß; ich bin mit Stolberg in einer Sehde und habe feine Schonung gerechten nothig. Wieland foll mit der zierlichen Jungfrau in Weimar wegkommen, worüber er sich nicht beklagen kann. Uebrigens erscheinen diese Odioja erst in der zwenten Halfte des Ulma= nache, fo daß Gie bei Ihrem hierseyn noch herauswerfen tonnen, mas Ihnen gut dunkt. Um Iffland nicht weh zu thun, will ich in dem Dialog mit Shakespeare lauter Schroder's fche und Robebue'sche Stucke bezeichnen. find wohl fo gutig und laffen mir vom Spiri= tus das Personal aus funf oder feche Roge= ' bue'schen Stucken abschreiben, daß ich darauf anspielen fann.

Der Cellini' pressirt dießmal nicht; denn leider kann ich schon mehrere Posttage nichts mehr an Cotta bringen; die Post ninmt nichts nach Stuttgart und Tübingen au. Auch die letzte Lieferung des Cellini liegt noch da, die für das achte Stück bestimmt ist, und Cotta kann das Manuscript zu dem siebenten, welches

bet der Einnahme von Stuttgart noch unterwege war, nicht empfangen haben.

Aus Schwaben sind seit acht Tagen keine Nachrichten mehr angelangt; ich weiß nicht wie es um meine Familie steht, noch wo sie sich jetzt aufhalt.

Aus Coburg wird heute geschrieben, daß die Franzosen in wenig Tagen darin einrücken wurden, daß aber niemand etwas fürchte. Der allerfurchtsamste Hypochondrist von der Welt, Herr \*, schreibt dieses an seine Frau, die hier ist; es muß also wohl wahr seyn.

Es ist gut, wenn man den Jenensern Zeit läßt, ihre Furcht vor den Franzosen los zu werden, ehe man ihnen die Komddie zeigt. Es gibt gar gewissenhafte Leute hier, die bei einer so großen desentlichen Calamität ein Verzunügen für unschieklich halten.

Da, wie ich hore, das Mannheimer Theaster auf ein Jahr suspendirt ist,' so werden Sie Iffland wohl wieder in Weimar haben konnen. Es ware zu wunschen, daß sich das Weimar's

sche Theater bei dieser Gelegenheit mit einer Schauspielerin recrutiren konnte. Mille. Wittshoft, oder wie sie jeht heist, wurde wohl eine sehr gute Eroberung senn.

Bei mir ist alles wohl auf, und der Kleine gewöhnt sich nach und nach. Meine Frau grußt Sie bestens.

Leben Sie recht wohl. Ich freue mich, wenn Sie wieder hier sind auch von den naturhistorischen Sachen wieder zu hören.

Od).

### 200.

Nach langem Hin = und Herüberschwanken kommt jedes Ding doch endlich in seine wage= rechte Lage. Die erste Idee der Xenien war eigentlich eine frohliche Posse, ein Schabernack, auf den Moment berechnet, und war auch so ganz recht. Nachher regte sich ein gewisser Uebersluß, und der Trieb zersprengte das Ge=

faß. Nun habe ich aber, nach nochmatigem Beschlafen der Sache, die natürlichste Austunft von der Welt gefunden, Ihre Wünsche und die Convenienz des Almanachs zugleich zu befriedigen.

Was eigentlich den Unspruch auf eine ge= wiffe Universalität erregte und mich bei ber Redaction in die große Berlegenheit brachte, waren die philosophischen und rein poetischen, turk die unschuldigen Zenien; also eben die, welche in der erften Idee auch nicht gewesen waren. Wenn wir diese in dem vordern und gefetten Theile des Almanache, unter den andern Gedichten bringen, die luftigen hinge= gen unter ben Damen Zenien und als ein eigenes Sanges, wie voriges Jahr die Epi= gramme, dem erften Theil anschließen, fo ift geholfen. Muf einem Saufen beisammen und mit teinen ernsthaften untermischt, verlieren fie fehr vieles von ihrer Bitterkeit, der allge= mein herrschende humor entschuldigt jedes ein= zelne, so wie Sie neulich schon bemerkten, und

jugleich stellen sie wirklich ein gewisses Sanzes vor. Auch die Hiebe auf Neichardt wollen wir unter dem Hausen zerstreuen, und nicht, wie erst geschehen war, an die Spize stellen. Bon der einen Seite war die Spize stellen. Bon der einen Seite war die Ehre und von der andern die Beleidigung zu groß, die wir ihm durch diese Auszeichnung anthaten. Und so wären also die Xenien (wenn Sie meine Gedanken gut heißen) zu ihrer ersten Natur zurückzekehrt, und wir hätten doch auch zugleich nicht Ursache, die Abweichung von jener zu bereuen, weil sie uns manches Gute und Schöne hat sinden lassen.

Und da nach dem neuen Plane diejenigen politischen Zenien von Ihnen, welche bloß Lehren enthalten und gar niemand treffen, von den satyrischen ganz getrennt sind, so habe ich unter jene Ihren Namen geseht. Er gehört davor, weil sich diese Confessionen an die Episgramme vom vorigen Jahr und selbst an den Meister anschließen, und, in Form und Inshalt, unverkennbar Ihren Stempel tragen.

Ich habe heute wieder keine Nachricht aus Schwaben erhalten; es scheint, daß wir gant abgeschnitten sind. Hr. v. Funk, der mir heute schrieb, hat aus Urtern, seinem gewöhnlichen Quartier, in die Gegend von Langensalza vorzucken mussen. Doch muß man dort nicht viel fürchten, denn er halt diese Stellung für unnüß.

Leben Sie recht wohl.
Iena den 1. August 1796.

Od).

### 201.

Sie werden, mein Lieber, noch manchmal in diesen Tagen zur Geduld gegen mich aufgesfordert werden; denn jest da die Zeit herbeistommt, in welcher ich abreisen sollte, fühle ich nur zu sehr was ich verliere, indem mir eine so nahe Hoffnung aufgeschoben wird, welches

in meinem Alter, fo gut als vernichtet heißt. Bas ich noch von Cultur bedarf konnte ich nur auf jenem Wege finden; was ich vermag tonnte ich nur auf jene Weise nuten und an= wenden, und ich war sicher in unsern engen Begirt einen großen Schatz jurudigubringen, bei welchem wir uns der Zeit, die ich entfernt von Ihnen jugebracht hatte, funftig doppelt erfreut haben wurden. Des guten Meyers Beobachtungen schmerzen mich; er hat felbft nur den halben Benuf davon, wenn fie für mich nur Worte bleiben follen; und daß ich jest keine Arbeit vor mir sehe die mich beleben und erheben konnte, macht mich auch verdrieß= Eine große Reise und viele von allen lid). Seiten zudringende Begenftande waren mir nothiger als jemals; ich mag es indessen neh= men wie ich will, so ware es thoricht gegen= wartig aufzubrechen und wir muffen uns also drein finden.

Ich hoffe Sie bald zu befuchen, und es freut mich, daß Sie sich einen Weg ausge=

bacht haben, wie wir den Spaß mit den Tenien nicht verlieren. Ich glaube es ist der ganz richtige, und der Kalender behält seine vorige Form und zeichnet sich vor allen andern durch Borspiel und Nachspiel aus; er wird nicht bunt durch Bermischung heterogener Dichtungs=arten, und wird doch so mannigsaltig als mögslich. Wer weiß was und einfällt, um über's Jahr auf eine ähnliche Weise zu interesseren. Bon allem übrigen sage ich heute nichts. Leben Sie recht wohl, grüßen Sie Ihre liebe Frau; ich wünsche Sie mit den Ihrigen wohl und vergnügt anzutressen.

Weimar ben 2. August 1796.

(i):

202.

Jena ben 5. August 1796.

Matthiffon ift heute hier durchgereist. Er tommt unmittelbar aus Italien über Trieft

und Wien. Geinen Berficherungen nach foll die Reise nach Stalien nicht so bedenklich senn. Er glaubt ber Weg von Trieft nach Rom über Uncona follte feine Schwierigkeit haben. Es ift ihm felbst auf der Reise teine Unannehmlich= feit begegnet, und aufgehalten wurde er bloß in Murnberg, wo es an Pferden fehlte. Wenn es also binnen dren, vier Wochen entschieden wurde, ob Gie fur haus und herd nichts ju fürchten haben', so ware die Reise doch nicht aufzugeben. Huch hirt hat Italien verlaffen; Matthiffon hat fich in Wien von demfelben ge= trennt; doch fagt er, hirt wurde noch hierher kommen. Von Meyern wußte er nicht mehr zu erzählen als wir wissen, und überhaupt hat er nicht viel neues über die neuften Ereigniffe zu erzählen gehabt.

Ich fende Ihnen hier eine Unzahl ernst= hafter Zenien, die ich, aus den Ihrigen und den meinigen gemischt, in Einen Strauß zu= sammen gebunden habe, damit doch auch, in Absicht auf die ernsthaften Stücke, die Idee einiger beiderseitigen Vereinigung in etwas ers
füllet werde. Haben Sie die Gute, das
Manuscript anzusehen und zu bemerken, wo
Sie etwas anders wünschen. Fänden Sie
keine Erinnerung zu machen, so erbitte ich mir
das Manuscript mit retournirendem Votens
mädchen zurück, um es gleich an Göpferdt zu
geben.

Von andern Sachen das nächstemal. Ich bin nicht allein. Möge Sie dieser Brief heiter und beruhigt finden! Bei mir ist alles wohl, und meine Frau läßt Sie herzlich grußen.

Och.

# 203.

Die ei-devant Zenien nehmen sich, in ihrer jesigen Zusammenstellung, sehr gut aus, und wird diese ernste Gesellschaft gewiß auch gut aufgenammen werden. Könnten Sie noch

die paar fehlenden Ueberschriften finden, so würde es sehr schon seyn; mir hat der Geist in diesen kurzen Stunden nichts eingeben wollen. Die nächste Woche bin ich bei Ihnen, und ich hoffe unser Zusammenseyn soll nicht unsruchtbar bleiben; wir werden manches vollenden und und zu manchem entschließen können. Von naturhistorischen Dingen habe ich manches Gute zu erzählen.

Ich habe in diesen Tagen das schönste Phanomen, das ich in der organischen Natur
kenne, (welches viel gesagt ist), entdeckt, und
schicke Ihnen geschwind die Beschreibung das
von. Ich weiß nicht ob es bekannt ist; ist es
aber, so verdienen die Natursorscher Tadel, daß
sie so ein wichtig Phanomen nicht auf allen
Straßen predigen, austatt die Wisbesgierigen
mit so vielen matten Details zu qualen. Sagen
Sie niemand nichts davon. Ich habe zwar
die Beobachtung nur an Einer Art machen
können, wahrscheinlich aber ist es bei allen so,
welches sich noch diesen Herbst entscheiben muß.

Da die Beränderung so schnell vorgeht, und man nur wegen der Kleine des Naums die Beswegung nicht sehen kann, so ist es wie ein Mährchen, wenn man den Geschöpfen zusieht; denn es will was heißen in zwölf Minuten um einen halben Zoll in der Länge und proporstionirlich in der Breite zu wachsen, und also gleichsam im Quadrate zuzunehmen! und die vier Flügel auf einmal! Ich will sehen ob es nicht möglich ist Ihnen dieses Phänomen unter die Augen zu bringen. Leben Sie recht wohl! Unter uns gesagt, ich hosse Ihnen Friede und Ruhe sur Thüringen und Obersachsen mitbrinsen zu können.

Weimar ben. 6. August 1796.

**3**.

# Machfchrift.

Es versteht sich von selbst, daß man sich dieses Wachsthum nicht vorzustellen hat, als wenn die festen Theile der Flügel in so kurzer Zeit um so vieles zunähmen; sondern ich denke mir die Flügel aus der feinsten tela cellulosa

schon völlig fertig, die nun durch das Einstresben irgend einer elastischen Flüssigkeit, sie sey nun luft =, dunst = oder feuchtartig, in so grosser Schnelle ausgedehnt wird. Ich bin überzeugt, daß man bei Entwicklung der Blumen eben so etwas wird bemerken können.

# 204.

Jena ben 8. August 1796.

Ihre neue Entdeckung ist in der That wunderbar; sie scheint bedeutend und auf eine wichtige Spur zu führen. Sie erinnerte mich an die schnelle und gewaltsame Entwicklung, welche in dem Herzen und den Lungen des neugebornen Thiers vorgeht. Daß der Schmetterling die Lichtseite so sehr vermeidet, ist auch etwas merkwürdiges, und muß abermal auf den Einfluß des Lichts auf organische Naturen ausmerksam machen.

Ich wunschte sehr, das Phanomen selbst zu sehen. Sie sehen diese Tage Ihre Bersuche wahrscheinlich fort, und werden mir, wenn Sie hieher kommen, mehreres davon zu erzählen haben.

Hier wird allgemein erzählt, daß in Weißenfels eine Zusammenkunft zwischen dem Churfürsten von Sachsen, einigen Herzogen von Sachsen, ja selbst dem König von Preußen im Werke sey. Die Sachsen würden die Stadt Erfurt besetzen und was des Gerüchtes mehr ist. Aus Schwaben ist noch immer keine Nachricht gekommen, und ich kann keine dorthin bringen.

Schlegels Bruder ist hier; er macht einen recht guten Eindruck und verspricht viel. Hum= boldt hat eine große Reise nach dem nördlichen Deutschland bis auf die Insel Rügen ange= treten, wird die Freunde und Feinde in Eutin und Wandsbeck besuchen und uns allerlei kurz= weiliges zu melden haben. Ich konnte nicht Schillers und Goethe's Brieswechset, II.

recht begreifen was ihn auf einmal ankam, fich dorthin in Bewegung ju fegen.

Das achte Buch ruht wohl noch? Saben Sie nicht eine Schrift über die Herculanisschen Entdeckungen? Ich bin gerade jest einiger Details darüber bedürftig, und bitte Sie darum. Schon in Volckmanns Geschichte findet man, glaube ich, mehreres davon.

In meinem Sause steht's gut. Wir freuen uns alle (benn Karl gehört auch dazu) auf Ihre Hierherkunft.

Rommen Gie ja recht bald!

Sd).

# 205.

Mein Paket war gemacht; ich hoffte wieder einige gute Zeit mit Ihnen zuzubringen. Leider halten mich verschiedene Umstände zuruck, und ich weiß nicht, wenn ich Sie sehen werde.

Was Sie eigentlich von den Herculanischen Entdeckungen zu wissen wünschen, mochte ich näher wissen, um Ihnen zweckmäßig aushelsen zu können. Ich schieke Ihnen hierbei den Volckmann; auch ist in der Buttner'schen Bisbliothek ein Buch:

Beschreibung von Heracleia, aus dem Italianischen des Don Marcello Venuti. Frankfurt und Leipzig 1749.

Schiefen Sie mir doch mein Blatt über die Schmetterlinge zuruck. Das Phanomen scheint allgemein zu seyn; ich habe es indessen bei ansdern Schmetterlingen und auch bei Schlupfswespen bemerkt. Ich bin mehr als jemals überzeugt, daß man durch den Begriff der Stetigkeit den organischen Naturen trefslich beikommen kann. Ich bin jest daran mir einen Plan zur Beobachtung aufzusesen, wodurch ich im Stande seyn werde jede einzelne Bemerkung an ihre Stelle zu sesen, es mag dazwischen sehlen was will; habe ich das einmal gezwun-

gen, so ist alles, was jest verwirrt, erfreulich und willkommen. Denn wenn ich meine vielen, ungeschickten Collectaneen ansehe, so möchte sich wohl schwerlich Zeit und Stimmung sinden sie zu sondern und zu nußen.

Der Roman gibt auch wieder Lebenszeichen von sich. Ich habe zu Ihren Ideen Körper nach meiner Art gefunden; ob Sie jene geistizgen Besen in ihrer irdischen Gestalt wieder erkennen werden, weiß ich nicht. Fast möchte ich das Werk zum Drucke schieden, ohne es Ihnen weiter zu zeigen. Es liegt in der Verzschiedenheit unsver Naturen, daß es Ihre Forzberungen niemals befriedigen kann; und selbst das gibt, wenn Sie dereinst sich über das Ganze erklären, gewiß wieder zu mancher schönen Bezmerkung Anlaß.

Lassen Sie mich von Zeit zu Zeit etwas vom Almanach horen. Hier ein kleiner Beitrag; ich habe nichts dagegen, wenn Sie ihn brauchen konnen, daß mein Name darunter stehe. Eisgentlich hat eine arrogante Neußerung des Herrn

Richter, in einem Briefe an Anebel, mich in diese Disposition gesetzt.

Lassen Sie mich ja wissen, was Humboldt schreibt.

In einigen Tagen wird Hr. Legationsrath Mattei sich bei Ihnen melden; nehmen Sie ihn freundlich auf; er war Hofmeister bei dem Grafen Forstenburg, natürlichen Sohn des Herzogs von Braunschweig, und zugleich an dessen Mutter, Frau von Brankoni, attachirt, und hat mit beiden ein ziemliches Stück Welt gesehen. Leben Sie recht wohl.

Weimar b. 10. Aug. 1796.

**&**.

# 206.

Eben erhalte ich Ihren Brief, und will nur das Manuscript geschwind fortschicken, das Sie begehren. Für den Bolckmann und die übrigen Notizen danke ich Ihnen auf's beste. Der Chinese soll warm in die Druckeren kom= men; das ist die wahre Abfertigung für dieses Wolk.

Daß Sie nicht sogleich kommen können, ist mir recht verdrießlich. Ich hatte jetzt so gern mein Lampchen bei Ihnen angezündet. In Absicht auf den Roman thun Sie sehr wohl, fremden Borstellungen, die sich Ihrer Natur nicht leicht assimiliren lassen, keinen Raum zu geben. Hier ist alles aus Einem Stück; und selbst wenn eine kleine Lücke wäre, was noch immer nicht erwiesen ist, so ist es besser, sie bleibt auf Ihre Art, als daß sie durch eine fremde Art ausgefüllt wird. Doch davon nächssens mehr.

Auf den Freitag sende ich Ihnen auch Al= manachs=Vogen.

Leben Sie recht wohl.

Od.

Ich bin heute in ein Gedicht hinein gerazthen, worüber ich den Botentag rein vergessen habe. Eben mahnt mich meine Frau, die Ihnen Zwieback schiekt, und ich habe nur noch zu ein paar Worten Zeit.

Hier Proben von bessern und schlechtern Abstrücken der ersten Almanachs Zogen. Der vierte ist jest unter der Presse, und es läst sich an, als ob wir in der ersten Woche des Septembers damit zu Stande seyn könnten. Er wird erstaunlich reich werden, und von dem vorjährigen völlig verschieden. Wenn ich Ihre Idylle gegen die Epigramme im vorigen Jahr abrechne, so wird der dießjährige wohl den Preis davon tragen. Mit meinen Arbeiten darin bin ich viel besser zusrieden, als ich es mit denen im vorigen Jahr bin. Ich empfinde es ganz erstaunlich, was Ihr näheres Einwirken auf mich in mir verändert hat, und obgleich an der Art und an dem Bermögen selbst nichts

anders gemacht werden kann, so ist doch eine große Lauterung mit mir vorgegangen. Einige Sachen die ich jest unter Handen habe, dringen mir diese Bemerkung auf.

Hrn. Mattei habe ich noch nicht gesehen; er soll mir willkommen senn, wenn er erscheint. Mein Schwager, der Legationsrath v. Wolzgogen, mit seiner Frau ist gegenwärtig hier; er hat sich mehrere Jahre mit der Architektur abzgegeben, und da es ihm nicht an Kopf sehlt, er auch gereist ist, so werden Sie ihn nicht leer sinden.

Leben Sie recht wohl und bleiben Sie nicht zu lange mehr aus. Ich wünschte jetzt gar sehr das achte Buch wieder zu haben; kann ich es nicht bald erhalten?

Od.

Ihre freundliche Zuschrift, begleitet von den erften Bogen des Almanachs und den guten Zwiebacken, waren mir fehr erfreulich; fie trafen mich mitten im Rleiße von allerlei Art. Der Almanach macht wirklich ein staatliches Gesicht, und das Ganze kann nicht anders als reich und mannigfaltig werden. Ronnten Gie nicht, da Sie doch einige Blatter umdrucken laffen, auch gleich die Eisbahn mitnehmen? Wie fie jest fteht, verspricht fie ein Ganges zu fenn, das fie nicht leiftet, und die zwen einzelnen Diftichen am Ende machen den Begriff davon noch schwankender. Ich schicke Ihnen hierbei wie ich wunschte daß fie abgedruckt murden. Die Distiden wurden durch einen fleinen Strich getrennt, und da ich noch einige hinzugethan habe, so machten sie eine Urt von Folge und leiteten die funftigen ein, die auf eben diefe Weise stehen werden. Sophie Mereau hat sich · recht wohl gehalten. Der Imperativ nimmt fich gar luftig aus. Man fieht recht bei diesem

Falle wie die Poefie einen falfchen Bedanken wahr machen kann, weil der Appell an's Be= fuhl sie gut kleidet. Mir ist aufgefallen wie bas Gedicht von C. doch eigentlich nur gute Prosa ift, und wie wunderlich die Robolde sich in der übrigen hellen Gefellschaft ausnehmen. Es ist aber recht gut, daß Sie von allen diesen beliebten Arten etwas aufnehmen. Saben Gie nicht auch noch eine leibliche Romange? Bei der Redaction der Xenien hoffe ich gegenwartig ju fenn und meine neuften noch unterzubringen. Bis kunftigen Mittwoch hoffe ich manches überstanden zu haben; bis dahin werde ich mir auch die Frage, ob ich Ihnen das achte Buch noch= mals schicke? beantworten konnen. 3ch mußte mich fehr irren, oder ich muß funftig diesen legten Band ju zwen Banden erweitern, um etwas mehr Proportion in die Ausführung der verschiedenen Gegenstände zu bringen.

Was sagen Sie zu beiliegender Wunderges schichte? Sie ist aus der Florentiner Zeitung genommen; lassen Sie es doch abschreiben und

theilen es einigen Freunden mit. Merkwürdig ist das Mandat, das man zu gleicher Zeit, zur Sicherstellung der französischen Commissarien, die man erwartet, vom Quirinal publicirt hat; es werden darin die unmittelbarsten strengsten Strafen demjenigen, der sie nur im mindesten beleidigte, oder sich bei allem was geschehen könnte (wahrscheinlich ist der Transport der Kunstsachen gemeint) nur im mindesten regte und rührte, ohne processualische Form, angesdroht.

Meyer hat geschrieben, und ist recht gutes Muths; er hat schon angesangen die Madonna della Seggiola zu copiren, und wird sich nachher wahrscheinlich an einen Theil eines trefslichen Vildes von Michelange machen; er hofft immer noch auf mein nächstes Kommen.

Die nächste Woche werde ich auch mehr sagen können, wie unsere Politica stehen. Das sächstische Contingent bleibt im Boigtlande; die übrigen Truppen sind denn doch so vertheilt daß der Cordon eine Gestalt hat; dem ungeachtet

wird wohl das beste, was zu hoffen ist, nicht von Macht und Gewalt, sondern von höhern Vershältnissen und höhern Constellationen abhängen.

Grußen Sie alles was Sie umgibt; ich freue mich Sie bald wieder zu sehen, wie ich denn von unsver Wechselwirkung noch Folgen hoffe, die wir jest gar nicht ahnen konnen. Leben Sie recht wohl.

Weimar b. 15. Aug. 1796.

(S).

# 209.

Endlich habe ich Briefe aus Schwaben, die mich zwar nicht viel unterrichten, aber im Ganzen doch beruhigen. Cotta's Briefe lege ich bei. Meine Familie hat wenig von den Kriegsunruhen, desto mehr aber von den Kranksheits-Umständen meines Vaters gelitten, der einem langsamen Tod auf einem sehr schmerzshaften Krankenlager entgegen schmachtet. Meine

jungste Schwester, von der ich Ihnen im vorisgen März erzählt, ist schon im April gestorben, und meine zweyte dem Tode mit Mühe entsgangen.

Weil ich vor der Hand nur Briefe über Frankfurt nach Schwaben bringen kann, und mir an der gegenwärtigen Bestellung an Cotta alles liegt, so ersuche ich Sie, eingeschlossenes an Ihre Frau Mutter nach Frankfurt einzusschließen und die schnellste Absendung nach Stuttgart zu empfehlen.

Zugleich haben Sie die Gute mich wiffen zu laffen, an wen in Weimar ich mich der Decke zum Ulmanach wegen, von welcher Cotta schreibt, zu wenden habe?

Morgen mit dem Botenmadchen ein meh= reres; heute habe ich alle Sande voll zu thun.

Leben Sie auf's beste mohl.

Eben erfahre ich, daß man auf hiesiger Post Briefe nach Stuttgart über Frankfurt annimmt; ich brauche Sie also nicht zu belästigen.

Jena b. 15. Aug. 1796.

Die Eisbahn kann noch recht gut umge= druckt werden, da ohnehin auf demselben Bogen zwen Blatter umgedruckt werden.

# 210.

Runftigen Donnerstag Abend hoffe ich bei Ihnen zu seyn; indessen schicke ich hier ein Paket Allerlei voraus:

- 1) Die Aesdrücke zu der Hirt'schen Abhand= lung; die durch den Grabstichel ausgear= beiteten sind zu nochmaliger Correctur in meiner Hand.
- 2) Die Cotta'schen Briefe. Eine Rupferplatte zum Deckel des Musenalmanachs kann in vierzehn Tagen fertig seyn; nur die Zeichnung wird einige Schwierigkeit machen. Meyer hat einige, die trefflich sind, ich weiß nicht zu was für Kalendern erfunden und stechen lassen. Ich bringe

sie mit. Am Ende componiren wir selbst eine schickliche Bordure, lassen das Mittelsfeld frei, setzen vorne ein ernsthaftes, und hinten ein lustiges Xenion drauf, so ist die Sache abgethan und doch wieder was neues.

- 3) La Mère Coupable.
- 4) Ein Publicum, welches die Situation von Rom, verbunden mit jenen Bunders geschichten, gar wohl erkennen läßt.
- 5) Ein nagelneues Mahrchen, dessen Verfasser Sie wohl erkennen werden. Sollte man nicht aus diesem Product, wenn man es übersetzte und ihm etwas gabe und nähme, einen interessanten Beitrag zu den Horen machen können? Wenigstens ist die demokratische Tendenz eines so rein aristokratischen Quellwassers einzig in ihrer Art, und man könnte, wie ich mir's imaginire, aus der Production, mit wenigem Aufenthalt, noch mänchen Vortheil ziehen.

Das achte Buch des Nomans soll noch von hier abgehen, damit, was mir gelungen seyn mochte, Sie im Druck überrasche, und was daran ermangeln mag, und Unterhaltung für künftige Stunden gewähre; denn was den Augenblick betrifft, so bin ich wie von einer großen Debauche recht ermüdet daran, und wünsche Sinn und Gedanken wo anders hinzyulenken.

Es thut mir sehr leid, daß Ihre Familiennachrichten so traurig sind. Da cs im Allgemeinen so übel geht, sollte man billig im Einzelnen erfreut werden. Es soll mir sehr angenehm seyn Ihre Frau Schwägerin wiederzusehen, und Ihren Herrn Schwager kennen zu sernen. Leben Sie recht wohl.

Am 16. Aug. 1796.

(y

Ob wir gleich, mehr als jemals, vom Augenblick abhängen, so hoffe ich doch es soll mich nichts hindern, Morgen Abend bei Ihnen zu seyn. Die tabulas votivas bringe ich morgen wieder mit. Ihre Distichen sind aus sevordentlich schön, und sie werden gewiß einen trefflichen Effect machen. Wenn es möglich ist, daß die Deutschen begreisen, daß man ein guter tüchtiger Kerl seyn kann, ohne gerade ein Philister oder ein Maß zu seyn, so mussen Ihre Sprüche das gute Werk vollbringen, insdem die großen Verhältnisse der menschlichen Natur mit so viel Adel, Freiheit und Kühnheit dargestellt sind.

Weit entfernt, daß ich die Aufnahme ges wisser Arbeiten in den Almanach tadle! denn man sucht dort gesellige Mannigfaltigkeit, Abs wechslung des Tons und der Vorstellungsart; man will Masse und Menge haben, der gute Geschmack frent sich zu unterscheiden, und der schlechte hat Gelegenheit sich zu bestärken, in= dem man ihn zum besten hat.

Bon so vielem andern mundlich. Ich hoffe wir wollen dießmal wieder zusammen eine gute Strecke vorwärts kommen. Da ich den Roman los bin, so habe ich schon wieder zu tausend andern Dingen Luft. Leben Sie recht wohl.

Weimar b. 17. Aug. 1796.

**&**.

#### 212.

Jena b. 5. Detbr. 4796.

Möchten Sie glücklich angelangt fenn und alles bei sich wohl gefunden haben!

Endlich hab' ich ein anderthalb Tausend Titelkupfer erhalten, wovon ich hier vor der Hand zwey Hundert sende. Soviel Exemplare, denk' ich, soll der Buchbinder auf den Freytag. Nachmittag fertig kriegen, welche mir dann, durch einen Expressen, zu senden bitte. Die Musiknoten sind nicht gekommen; diese konnen also nicht mehr mit versendet werden.

Ich sende hier auch hundert und funfzig Titelblätter. Weil eine der drep Sendungen an den Buchbinder unmittelbar aus Ihrem Hause erfolgt ist, so vermuthe ich, daß auch schon eine Quantität Titelbogen mit nach Weimar abgegangen seyn wird. Sollte dieß nicht seyn, so bitte, mich davon zu benachtichtigen.

Humboldt schreibt mir, daß man über Ihre Idylle in Berlin, davon aus Carlsbad und Toplig Exemplare dahin gekommen, ganz ent= zückt sey.

Leben Sie recht wohl. Hier ift alles wohl und grußt Sie auf's befte.

Sollte der Buchbinder Freytag gegen drey oder vier weniger als hundert Exemplare fertig friegen, so ist es nothig einen Expressen zu senden, und das Votenmadchen kann alsdann Sonnabends alles, was fertig ist, mitbringen.

Aus dem ruhigen Zustande, ben ich in Ihrer Rahe zugebracht habe, bin ich gleich auf ganz andere Schaupläße gerufen worden; gestern und vorgestern war ich auf Ettersburg und in Schwansee, und heute früh hat uns ein Brand in der Jakobsvorstadt in Berwegung gesetzt. Bon Bertuchs Hause sieht man gerade hinüber in die Lücke.

Indessen haben unsere mordbrennerischen Küchse auch schon angefangen ihre Wirkung zu thun. Des Verwunderns und Rathens ist tein Ende. Ich bitte Sie um alles, ja kein zweifelhaftes zu gestehen, denn der Sinn der Rathsel wird, wie ich sehe, tausendfach.

Un dem Buchbinder will ich treiben was ich kann. Dienstag erhalten Sie eine Ladung; schicken Sie aber nur wieder Titelblatter und Rupfer; ich schreibe baldmöglichst, wie wir überhaupt stehen.

Wenn es Ihnen recht ift, so will ich bas eine incomplete Exemplar dazu benugen, um

die Druckfehler zu notiren; machen Sie sich auf die zwente Ausgabe bereit, und veranstalten Sie solche in klein Octav, wie Sie neulich sagten.

Hier folgt ein reiner Abdruck ber Hirt's schen Platte; sie soll Montags nach Franksturt; wenn ich die Fortsetzung des Manusscripts erhalte, corrigire ich auch die andere. Schreiben Sie mir nur bei Zeiten worin ich Ihnen beistehen kann, denn ich sehe viele Zersstreuung voraus. Sagen Sie doch Ihrem Herrn Schwager, nebst vielen Empfehlungen, er möge den Schessauer'schen Antrag-nicht geradezu ablehnen; ich habe einen Gedanken darüber, den ich Ihnen nächstens mittheilen will. Leben Sie recht wohl, und grüßen Sie die Frauenzimmer schönstens.

Weimar ben 8. Octbr. 1796.

Jena ben 9. Octor. 1796.

Ich habe durch meinen Schwager diesen Morgen hundert Terpsichore und hundert Titelblatter gesendet; aber nach meiner Nech= nung ist beides schon längst nach Weimar gestiesert gewesen, und diese heut überschießten Abdrücke von Titel und Rupfer mußte ich von den rohen Exemplaren des Almanachs nehmen. Beide sind also verloren gegangen, wenn sie nicht entweder bei Ihnen oder bei dem Buch= binder liegen. In meinem Brief vom 5ten müßte es, glaube ich, siehen, wie viel Terpsischore's ich Mittwoch Abend geschiest habe.

Mit den Titelblattern ift es eben fo. Ich muß hundert von diesen neu drucken lassen; es ist. Schade um das Geld. So sehe ich mich frühe für das Bose gestraft, das wir den schlechten Autoren erzeigt haben. Ich kann Ihnen nicht beschreiben, mit wie vielen kleinen satalen Details mich die Besorgung des Alma=

nachs in diesen Tagen plagt, und die zu späte Sendung der Melodien macht mir schon allein dren und sechszig neue Pakete nothwendig. Es ist weder die Zeit noch die Gelegenheit die Melodien noch zu binden; sie mögen so mitzlaufen; ohnehin dankt niemand den Auswand und die Nache.

Auf neue Decken wartet der hiesige Buchbinder mit Schmerzen. Sollte mein Schwager mir heute nichts mitbringen, so bitte ich Sie inståndig mir morgen mit dem frühesten zu schieken, was bis dahin fertig werden kann. Ich begreife nicht warum uns der. Abdrucker sechs Tage gar nichts mehr gesschiekt hat.

Hier wird noch immer nach Almanachs gefragt, aber nach lauter guten Exemplaren, womit mir gar kein Dienst geschieht. Ich fürchte wir sehen die schlechteren nicht ab, und da der guten nur fünfhundert sind, so wird es jugleich an Almanachen für die Käufer und an Käufern für die Almanache fehlen.

Wie sind Sie mit der Musik zufrieden? Was ich, in einem sehr unvollkommenen Vorztrag, davon gehört, hat mir sehr gefallen. Mignon ist rührend und lieblich; auch der Besuch von mir hat einen sehr angenehmen Unsdruck. Wollen Sie so gütig seyn, von beiliegenden sieben Exemplaren der Melodien sechs an Herder und eins an Geh. Nath Boigt abgeben zu lassen?

Einen Brief von Körner lege ich bei, weil er einiges über den Almanach enthält. Wir follten ordentlich Acta über alle schriftsliche und gedruckte Urtheile vom Almanach halten, um einmal, wenn es der Mühe werth ift, daraus referiren zu können.

Ich habe nicht aufgeschrieben, wie viel Exemplare des Almanachs der Buchbinder in Weimar hat. Nach dem Bestand der Auflage, die bei mir liegt und bei dem hiesigen Buch-binder noch restirt, müßten etwa noch hundert und achtzig in Weimar seyn. Wollen Sie durch Geist nachsehen lassen?

Alles befindet sich hier leiblich wohl und grußt Sie anf's beste.

Sof.

#### 215.

Ihr Herr Schwager bringt mir, zu meiner großen Zufriedenheit, die Titelblätter und Kupfer wie auch die Melodien; wäre alles nur vierzehn Tage früher beisammen gewesen, so hätten wir und der ganzen Expedition erfreuen können.

Die Hoffmann'sche Hofbuchhandlung prästendirt mit Cotta in Verhältniß zu stehen, und verlangt funfzehn bis zwanzig Exemplare auf Rechnung. Soll ich sie ihr geben? oder baar Geld, versteht sich mit einem Viertel Rabat, verlangen?

Leben Sie recht wohl. Rächstens mehr. Beim'r ben 9. Detober 1796.

**3.** 

Leider haufen und verdoppeln sich die Unz annehmlichkeiten eines Geschäfts wie das ist das Sie übernotnmen haben, und ich fürchte Sie werden noch manches Unheil des Selbstz verlags dabei erleben.

Wir erinnern uns keiner Titelkupfer und Titelblatter als derer die wir abgeliefert haben. Getst hat alle Exemplare, die nach Jena in unser Quartier kamen, gezählt und gepackt und keine Titelblatter dabei gefunden.

The Brief vom 5ten October spricht von zwenhundert Titelkupfern, die Sie auch geschieft haben. Durch Ihren Herrn Schwager erhielt ich noch hundert, und die wären also complet; nun brauche ich noch funfzig Titelsblätter und zwen und siebenzig Exemplare, und so hat der Buchbinder alles was zu dren huns derten gehört; complet abgeliefert sind:

Hierbei kommen 124 174.

Uebergeben Sie ja, wenn es zur zweyten Auflage kommen follte, das Ganze irgend jemand zur Besorgung. Man verdirbt sich durch dergleichen mechanische Bemühungen, auf die man nicht eingerichtet ist und die man nicht mit der gehörigen Präcision treibt, den ganzen Spaß, und hat erst am Ende, wo alles zusammentreffen soll, den Verdruß, weil es an allen Enden fehlt.

Neber die Musik kann ich noch nichts fagen. Ich habe sie gehort, aber das ist bei den Zeleterschen Compositionen noch nicht genug; er hat viel Eigenheit die man ihm erst abgewinnen muß.

Leben Sie recht wohl. Ich schiefe den Körner'schen Brief hier zurück. Da wir das Publicum kennen, so wird uns schwerlich auch bei dieser Gelegenheit eine neue Erscheinung entgegen kommen. Wenn ich Starken und den Buchbinder bezahlt habe, so schiefe ich die Rechnung.

Weimar'b. 10. Octbr. 1796.

Jena ben 10. Detbr. 1796.

Hoffmann in Weimar steht bereits auf dem Cotta'schen Speditionszettel. Sie konnen ihm also, auch dem Industrie-Comptoir, wenn es welche haben will; Exemplare des Almanachs auf Rechnung abliefern lassen. Sie sind so gütig und bemerken auf beiliegenden Preiszetteln wie viel Exemplarien an beide Handlungen abzugeben sind, und lassen einen Empfangschein für mich geben. Sollten Bestin oder holl. Exemplarien gewünscht werden, so müßte ich das Mittwoch früh spätestens erfahren.

Zugleich fende ich einen Borrath an Melodien; was zuviel ift werden Sie fo gutig fenn mir auf den Sonnabend zuruckzusenden.

Von hiesiger Buchhandlung sind nunmehr zwen und siebenzig Exemplare verlangt und abgegeben worden. Gehen in Weimar acht und zwanzig ab, so sind wir in diesen zwen Orten, die etwa zwölf tausend Menschen entshalten, hundert Exemplare los geworden. Es wird interessant seyn, den actuellen Zustand der poetischen Lecture in deutschen Städten aus diesen Beispielen zu ersehen. Ich bin überzeugt, daß in Thuringen und im Brandensburg'schen, vielleicht noch in Hamburg und umliegenden Orten, der dritte Theil unserer Leser und Käuser sich sinden wird.

Ich bitte sehr um den Rest der Decken. Hirts Auffatz sende ich morgen. Den Abdruck des Kupfers will ich an Cotta vor der Kupfersplatte voran laufen lassen.

Heute geht das zwente Drittheil der ganzen Auflage des Almanachs nach Leipzig ab.

Leben Sie recht wohl und schreiben mir bald wieder, mich zu erquicken und zu starten.

Jena ben 11. Octbr. 1796.

Aus der Berechnung des nach Weimar gesfandten ersehe ich nun, daß mir grade hundert Druckpapier Exemplare sehlen, die mir wahrsscheinlich Göpferdt nicht gesandt hat, denn aus meinem Hause können sie nicht weggekommen seyn, da von da aus nie etwas als nach Weimar exportivt wurde. So sehlen mir gleichfalls Titelblätter und Titelkupser, welche freilich leichter zu ersehen sind. Es ist fatal, daß Göpferdt just auf der Messe ist, wo er noch zehn Tage bleibt.

Ich habe die Paketirung und Emballage der gestrigen Leipziger Lieserung an den hiesigen Buchhändler Gabler übergeben; aber das nahm mir nur einen Theil der Arbeit; denn die Bestimmung dessen, was in jedes Paket kommen sollte, bei der vierfachen Verschiedenheit der Exemplare, das Ueberschreiben der Speditionszettel ze. blieb mir noch immer, und so noch eine Menge Kleinigkeiten.

Das lette Paket geht auf den Sonnabend, und dann ift die Laft mir vom Salfe.

Unterdessen habe ich nichts mehr vom 2012 manach gehört, als daß unsere gute Freundin S\*\* hier, die auf Manso gerichteten Zenien abgeschrieben und an Gottern geschieft hat, welscher sehr davon soll erschreckt worden seyn.

Eben diese erzählt auch schon vom siebenten und Anfang des achten Buchs Ihres Wilhelm Meisters, den sie gedruckt will gelesen haben. Es ist doch sonderbar, daß die S\*\* früher die gedruckten Bogen Ihres Nomans erhält, als Sie selbst.

Leben Gie recht wohl.

Die zwey und siebenzig Exemplare des Alsmanachs, welche noch zu drenhundert fehlen, fann ich nicht mehr senden, weil ich zu denzienigen, die der hiesige Buchbinder schon ansgesangen zu heften, die in Weimar überslüssigen zwey und siebenzig Titelkupfer haben muß. Hasben Sie also die Güte mir diese zwey und siesbenzig Rupfer nebst den Decken, die dazu ges

horen, so wie auch die noch übrigen zwey und zwanzig Titelblatter senden zu lassen. Der Weimariche Buchbinder hat noch keine Arbeit dabei gehabt; ich muß also den hiesigen vorgehen lassen, der alles schon gefalzt und geheftet, und dem nur diese Kupfer und Titel noch sehlen.

Leben Gie recht wohl.

Od).

# 219.

Nun hoffe ich bald zu horen, daß Sie von der Sorge und Qual, die Ihnen der Almanach gemacht hat, befreit sind; wenn man nur auch der lieben Ruhe zu genießen recht fähig wäre; denn man lädt sich, wie die entbundenen Beiber, doch bald wieder eine neue Last auf.

Die zweytausend Exemplare der Decken find nun abgeliefert.

Hier=

Sierzu folgen:

Titelblatter 26.

Decken 71.

Titeltupfer 81.

Das ift nun alles theils zu viel, theils zu wenig; die hundert Exemplare, die Ihnen fehlen, muffen sich aber auf alle Fälle finden.

Morgen fruh liefert mir der Buchbinder seine letzten Exemplare; ich will gleich zwanzig davon an Hoffmann geben, und die übrigen liegen lassen, bis das Industrie=Comptoir von Leipzig zurückfommt. Die Berechnung von den Exemplarien, die durch meine Hand gegangen sind, schiefe ich Sonnabends; es wird alles so leidlich zutressen.

Alsdann foll auch die Geldrechnung folgen. Eine Abschrift von Starke's Nechnung, die ich bezahlt habe, liegt hier bei; Sie erhalten alse dann alles auf Einem Blatte.

Heute nichts weiter. Heil unserer S., daß fie unsere Gedichte abschriftlich verbreiten und sich um unsere Aushängebogen mehr als wir

Schillere und Goethe's Briefwechfel. II. - 14

selbst bekummern will! Solchen Glauben habe ich in Ifrael selten funden.

Die guten Exemplare für hoffmann schicken Sie mir ja mohl.

Sieben und zwanzig Melodien habe ich im letten Patet erhalten. Leben Sie recht wohl. Nächstens mehr.

Beimar b. 12. Detbr. 1796.

(3)

### 220.

Jena b. 12. Detbr. 1796.

Nach und nach kommen wir zur Ordnung und Ruhe. Das vermiste Hundert Exempla= rien hat sich gefunden und Titelkupfer sind be= stellt, so viel noch zu dem zwanzigsten Hundert sehlen. Titelblätter hat Göpferdt zum Glück über die Zahl drucken lassen, so daß sich noch ein Vorrath beim Buchbinder fand. Gebunden ist jest alles was gebunden werden sollte; zwey große Lieferungen, vier Centner schwer, sind nach Leipzig; wegen des an Cotta in's Reich bestimmten Quantums habe ich schon mit dem Fuhrmann contrahirt, der es in etlichen Tagen nach Frankfurt mitnimmt. Mit dem Sonn=abend fällt mir die ganze Last vom Halse.

Die Nachfrage nach Exemplarien ist hier noch immer start; aber alles will schreibpapierne, die uns grade sehlen, und postpapierne habe ich keine mehr vorräthig. Hier erhalten Sie das letzte für Hossmann. Können Sie das übercomplete in gelb Papier gebundene, das Sie von mir haben, schonen, so ist mir's lieb, weil wir jetzt alle gute Exemplare zu Nath halten mussen. Ich habe einzelne Bogen des secter Exemplare auf Velin= und Postpapier, worans wir zu dem Behuf der Correctur noch ein vollständig Exemplar zusammen bringen können.

Gier allein sind sieben Belin und acht hol= ländische Exemplarien aufgebrancht worden, und

beinahe noch einmal so viel wäre gegangen, wenn ich noch vorräthig gehabt hätte. Auch habe ich mir's für alle künftige Fälle zur Regel gemacht, alles was ich drucken lasse gut und kostbar drucken zu lassen; so geht es am gewissesten ab, denn auch der elendeste Lump will nicht mehr mit Lumpen vorlieb nehmen.

Die erste Lieferung, so viel nämlich davon in Ein Heft kommt, habe nebst dem Abdruck des Aupfers heute abgesendet. Der Rest ist noch nicht ganz abgeschrieben.

Unterdessen erinnern Sie sich doch auch wieder des Cellini. Wie froh ware ich, wenn wir noch etwas Neues und Lustiges zu lesen zum Schluß des zweyten Horen=Jahrgangs aufetreiben könnten.

Wenn Sie doch gelegentlich Berdern bes deuten wollten, daß er noch keine Horenstücke haben kann. Er hat davon gehört daß einzelne Stücke (die mir Cotta durch Briefpost geschickt) in Weimar spuken, und glaubt man hatte ihn vergessen. Fur den Secht danken wir schönstens und wünschten sehr, daß Sie ihn mit uns verzehren mochten. Leben Sie recht wohl.

Alles grußt.

Od).

### 221.

Jena ben 14. Octbr. 1796.

Endlich habe ich alle Speditions-Arbeit mir vom Salse geschafft, um eine neue, wiewohl lustigere, zu beginnen. Ohne kleine Confusionen ist es freilich nicht abgegangen, doch sind sie zum Glück von keiner Bedeutung, und das Ganze ist doch glücklich beendigt. Möchte nun nicht ganz weggeworfene Arbeit seyn, was wir körperlich und geistig daran gewendet haben; doch so was belohnt sich zum Glück, wie das Kindermachen, von selbst.

Geftern war Blumenbach hier und auch bei mir. Nach bem was neulich von ihm gesprochen

worden, wunderte ich mich nicht wenig, die Aeußerung von ihm zu hören: "er preise sich glücklich, daß er die Wissenschaft, an der er mit ganzer Seele hänge, als Beruf treiben dürse." Auch Lavater ist hier; ich habe ihn aber nicht gesehen. An Paulus, den er kürzlich etwas gröblich behandelte, schrieb er ein Billet, und bittet um eine Zusammenkunft. Die Mereau ist wieder hier. Von ihr hab' ich Ihnen was zu erzählen.

Leben Sie recht wohl. Laffen Sie mich bald wieder etwas von Ihnen horen.

Alles grußt.

Od.

#### 222.

Sie erhalten hierbei auch die Rechnung, mit der Abschrift der einzelnen Quittungen, und so wäre auch das berichtigt. Die 95 Athle. 9 Gr. Ueberschuß wünschte ich für Rechnung Herrn Cotta's inne zu behalten, indem er uns doch zu unseren Italianischen Reise Zwischens zahlungen auf das Honorar der Horen versproschen hat. Wegen der hier gebundenen Eremsplarien liegt eine Verechnung bei. Konnen Sie mir beiliegenden, nur halb gedruckten Vogen, gegen einen vollkommenen auswechseln, so wird noch eins gebunden und wir sind vollskommen richtig. Ich schiese Ihnen das erste Hollandische zurück, und eins von meinen Velin, dagegen ich mir zwey geringe genommen habe. Eben so folgt auch eine Lage die zu viel war.

Auch hat man mir noch Abdrücke der Decke geschickt, die sich, ich weiß nicht wo, versteckt hatten. Ich hoffe Sie sollen nun genug haben; auf alle Källe läßt sich dieser Mangel am leichtesten ersehen; ich werde die Platte zu mir nehmen.

Weiter wußte ich nun nichts, und wunsche diesem Werke gut zu fahren. Im Ganzen finde ich nur einerlei Wirkung; jedermann findet sich vom Phanomen frappirt; und jeder= mann nimmt sich zusammen um mit anschei= nender Liberalität und mehr oder weniger er= zwungenem Behagen darüber zu sprechen, und geben Sie einmal acht, ob das nicht meist der Fall seyn wird.

Für die sonderbare Nachricht, daß der Prophet in Jena sen, danke ich auf's beste. Ich werde mich seiner zu enthalten suchen, und bin sehr neugierig auf das was Sie von ihm sagen werden. Blumenbach war auch bei mir; er hatte einen sehr interessanten Mumienkopf bei sich.

Wenn die Conferent zwischen dem Propheten und Paulus zu Stande kommt, so zieht der Letztere wahrscheinlich den Kürzern, und muß sich noch bedanken, daß er beleidigt worden ist. Es kostet dem Propheten nichts sich bis zur niederträchtigsten Schmeichelei erst zu assemiliren, um seine herrschsüchtigen Rlauen nach her desto sicherer einschlagen zu können.

Sagen Sie mir doch etwas von der Ges schichte der kleinen Schönheit.

Ein Heft Cellini, ungefähr zwölf Bogen Manuscript, kommt bald; alsdann gibt es noch zwen Abtheilungen, die ich gleich hinter einander vornehmen will, da ich mich völlig unfähig fühle etwas anders zu thun. Die zwen armen letzten Gesänge werden noch eine Zeit im Limbo verweilen mussen. Es ist wirklich eine Art der fürchterlichsten Prosa hier in Weimar, wovon man außerdem nicht wohl einen Begriff hätte.

Ich lege auch das lette Buch meines Nomans bei, da nur die letten Bogen des siebenten Buchs fehlen. Wahrscheinlich hat Unger sie, nach seiner löblichen Gewohnheit, durch Einschlag geschickt, und sie liegen ich weiß nicht wo. Sobald die guten Exemplare kommen, erhalten Sie eins davon.

Gestern ist meine Freytags = Gesellschaft wieder angegangen; ich werde sie aber wohl nur alle vierzehn Tage halten, und dazu ein= laden lassen.

Leben Sie recht wohl und grußen Sie alles.

Weimar b. 15. Octbr. 4796.

G.

Noch etwas: können Sie mir nicht über einen gewissen Hauptmann Rosch aus Stuttsgart einige Nachricht geben? Vielleicht haben Sie ihn persönlich gekannt. Von seinen guten Renntnissen sind wir informirt; es ware jeht hauptsächlich von seiner Person, seinem Charakter und übrigem Wesen die Rede.

# 223.

Jena den 16. Octor. 1796.

Hier erfolgen endlich zwen Monatstücke Horen; gestern wurden sie mir von Leipzig geschickt. Der Buchhandler Bohme an den ich die Almanache geliefert, schreibt mir zugleich den Empfang der zwen ersten Ballen, und daß

alle Exemplarien, die ich vorräthig bei ihm niedergelegt, (es sind etwa vier und vierzig, ohne die rohen Exemplare) schon vergrissen seven. Dieß ist wirklich viel, denn es ging zugleich eine ansehnliche Partie Exemplare für mehr als sunszehn Leipziger Buchhändler mit, die also nicht zugereicht hat. Es muß ein fürchterliches Reißen darum sehn, und wir werden wohl auf eine zwente Auslage denken müssen.

Bohme hat nun in einem dritten Ballen zwey hundert funf und zwanzig broschirte und wieder eine Anzahl roher Exemplare erhalten. Sobald er mir schreibt, daß diese über zwey Drittheile abgesetzt sep, so will ich zur neuen Auflage Anstalten machen lassen. Die Post ist so schlecht mit dem zweyten Ballen umgezgangen, daß die Nasse einige Duzend Exemplare verdorben haben soll. Es ist dies der Ballen, den Gabler gepackt hat; der meinige ist wohlbehalten angelangt.

Sie miffen body bas neue Stud vom

Journal Deutschland lesen. Das Insect hat das Stechen wieder nicht lassen können. Wirkslich, wir sollten es noch zu Tode hehen, sonst ist tein Ruhe vor ihm. Gegen den Cellini hat er seinen bosen Willen ausgeübt, und um Sie zu chicaniren die Stellen angepriesen, auch zum Theil extrahirt, die Sie ausgelassen haben zc. Von dem Aussach der Stael spricht er mit größter Verachtung.

Mit Lavatern habe ich Sie vorgestern un= nüßerweise fürchten gemacht. Es ist sein Bruder gewesen, der hier war.

Reichardt soll auch in Leipzig seyn; Nietzhammer und Paulus aber haben ihn nicht gessehen. Schlegel ist noch in Leipzig, wo sich die Herzen vermuthlich gegen einander ergießen werden.

Leben Gie recht mohl.

Od).

## N. S.

Eben erhalte ich einen recht schonen Brief von Korner über den Almanach. Sie follen

ihn morgen erhalten, wo ich auch noch fechs Horen zu fenden habe.

### 124.

Hier sende ich Ihnen Körners Brief, der bei der Unbedeutenheit und Flachheit des geswöhnlichen Urtheils ein recht trostlicher Laut ist. Senden Sie ihn mir, sobald Sie ihn gelesen, zuruck.

Ich habe mir nicht gemerkt, wie viele Exemplare der Horen von jedem Monat und jeder Sorte ich Ihnen gestern gesendet, und kann darum heute den Rest nicht nachsenden.

Humboldts schrieben neulich, daß sie mit Ende dieser Woche von Berlin abreisen, sich unterwegs zehn Tage aufhalten, und etwa den Iften Novbr. hier eintreffen wurden.

Bon den Zenien habe weiter nichts er= fahren. Schlegel, der wieder angekommen, war zu kurze Zeit in Leipzig, da er auch einen Abstecher nach Dessau gemacht, um viel ersfahren zu können. Bei seiner Zurückkunft von Dessau sagte er, hatten sie schon sehr in Leipzig rumort.

Ich hore, daß man auch unter andern die Herzogin in B. unter der zierlichen Jungfrau versteht.

Das Xenion: "Wieland! Wie reich ift dein Geift 2c."

halten einige für eine Satyre auf Wieland und auf die neue Ausgabe! u. so fort.

Leben Sie recht wohl. Man unterbricht mich.

Den 18. Deter. 1796.

Od.

Rorner'schen Brief. Eine so wahrhaft freundschaftliche und doch so kritisch motivirte Theilsnahme ist eine seltene Erscheinung. Ich will gedachte Blätter noch einige Tage behalten, um verschiedne Gedichte, die ich noch nicht einmal gelesen habe, bei dieser Gelegenheit anzusehen. Grüßen Sie den Freund recht vielsmals und danken ihm auch von mir; sagen Sie ihm etwas von meinem neuen Gedichte und versichern Sie ihm, daß ich mich freue es dereinst in seinen Handen zu sehen.

Den Spig von Gibichenstein mussen wir nun eine Beile bellen lassen, bis wir ihn wieber einmal tuchtig treffen. Ueberhaupt aber sind alle Oppositionsmänner, die sich auf's negiren legen und gern dem was ist etwas abrupfen möchten, wie jene Bewegungsläugner zu behandeln: man muß nur unablässig vor ihren Augen gelassen auf und abgehen. Hinter seinem Anpreisen der ausgelassenen Stellen des Cellini, fürchte ich, steckt was ansbers. Da er das Original hat, fürchte ich, übersetzt er die sehlenden Stellen und läßt das Ganze nachdrucken, denn er ist zu allem fähig. Ich will daher die zweyten Lieferungen, die ohnedem zusammen gehören, erst in's künstige Jahr geben, mein Manuscript indessen completiren und eine vollständige Ausgabe anstündigen; denn das Gefrage darnach ist sehr stark und die zerstreute Lecture im Journal macht schon jedermann ungeduldig.

Wenn Sie an Boie schreiben, so fragen Sie ihn doch ob er mir die englische Ueberssehung, die ich von ihm durch Eschenburg habe, überlassen will. Ich will gern bezahlen was sie kostet und noch ein Exemplar meiner Ueberssehung, wenn sie einmal ganz herauskommt, versprechen.

Auf Humboldts Ankunft freue ich mich recht sehr. Sobald er da ist, besuche ich Sie wohl einmal, wenn es auch nur ein Tag ist.

Vom

Bom siebenten und achten Stuck haben Sie mir von jedem zwen Exemplare, eins auf blaulichem, eins auf gelblichen Papier geschickt. Ich hitte bald um die übrigen, denn man qualt mich gewaltig darum.

Leben Sie recht wohl; grußen Sie alles und sagen Sie mir bald, daß Sie eine neue Arbeit angefangen haben.

Weimar b. 19. Detbr. 1796.

(3)

Konnten Sie mir nicht ein fünftes Stück der Horen von diesem Jahr, von welcher Papierforte es auch sen, noch überlassen? Wein Pack am Dienstag mit der fahrenden Post ist doch angekommen?

Jena ben 19. Octor. 1796.

Mit dem heutigen Paket haben Gie mir eine recht unverhoffte Freude gemacht. Ich fiel auch gleich über das achte Buch des Meister her und empfing auf's neue die ganze volle Ladung deffelben. Es ist zum Erstaunen, wie sich der epische und philosophische Gehalt in demfelben drangt. Was innerhalb der Form liegt macht ein so schones Ganges, und nach außen berührt sie das Unendliche, die Runft und das Leben. In der That fann man von biesem Roman fagen: er ift nirgende beschrankt als durch die rein afthetische Form, und mo die Form darin aufhort, da hangt er mit dem Unendlichen zusammen. Ich möchte ihn einer schonen Insel vergleichen, die zwischen zwen Meeren liegt.

Ihre Beranderungen finde ich zureichend und vollkommen in dem Geiste und Sinne des Ganzen. Bielleicht, wenn das Neue gleich mit dem Alten entstanden ware, mochten Sie hie und da mit Einem Strich geleistet haben, was jetzt mit mehrern geschieht; aber das kann wohl keinem fühlbar werden, der es zum erstenmal in seiner jetzigen Gestalt liest. Meine Grille mit etwas deutlicherer Pronunciation der Hauptzidee abgerechnet, wüßte ich in der That nichts mehr, was vermist werden konnte. Stände indeß nicht Lehrjahre auf dem Titel, so würde ich den didaktischen Theil in diesem achten Buche sür fast zu überwiegend halten. Mehrere phislosophische Gedanken haben jetzt offenbar an Klarheit und Fasslichkeit gewonnen.

In der unmittelbaren Scene nach Mignons Tod fehlt nun auch nichts mehr, was das Herz in diesem Augenblick fordern kann; nur hätte ich gewünscht, daß der Uebergang zu einem neuen Interesse mit einem neuen Capitel möchte bezeichnet worden seyn.

Der Markese ist jest recht befriedigend eingeführt. Der Graf macht sich vortrefflich,

Jarno und Lothario haben bei Gelegenheit der neuen Zusätze auch an Interesse gewonnen.

Nehmen Sie nun zu der glücklichen Been= digung dieser großen Krise meinen Glückwunsch an, und lassen Sie uns nun bei diesem Anlaß horchen, was für ein Publicum wir haben.

Für die überschickten Rechnungen danke ich. Mit dem Geld werde ich's nach Ihrem Sinn arrangiren; ohnehin haben Sie für Ihren Unstheil an dem Almanach ja — gut, und noch mehr, wenn wir eine zweyte Auflage erleben. Auch für den Cellini danke ich bestens. Das Schiff kann nun wieder flott gemacht werden. Bor einem Augenblick ist auch ein historischer Aussach von Funk angelangt.

Die Eremplare des letten Bandes sind end= lich angekommen, und ich schiefe gleich hier ein Halbougend

für Gie,

Justizrath Hufeland, Hofr. Hufeland Griesbach und Humboldt.

Auch folgt der Körner'sche Brief, den ich mit vielem Bergnügen mit den Gedichten versglichen habe. Ich wünsche bald zu erfahren, was er über den Roman sagt. Leben Sie recht wohl. Ich arbeite jest nur, um diese paar Monate zu überstehen und die ungünstige Zeit der kurzen Tage und des traurigen Wetters nicht ganz unnüß zu verlieren.

Weimar ben 22. Detbr. 1796.

Jena ben 25. Detbr. 1796.

Herzlichen Dank für den Meister, der mich noch oft erquicken und beleben soll. Die vier andern Exemplare habe ich abgeliefert; aber Sie schreiben von sechsen, und ich habe beren nur fünf erhalten. Das Humboldt'sche fehlte noch.

Dieser ist von unserm Almanach nicht wenig überrascht worden und hat recht darin gesschwelgt; auch die Tenien haben den heitern Eindruck auf ihn gemacht, den wir wünschen. Es ist mir wieder eine angenehme Entdeckung, daß der Eindruck des Ganzen doch jedem liberalen Gemüth gefällig und ergestlich ist. In Berlin, schreibt er, sey zwar großes Reißen darnach, aber doch habe er nichts, weder insteressand, aber doch furzweiliges, darüber erfahren. Die Meisten kämen entweder mit moralischen Gemeinpläßen angestochen, oder sie belachen alles ohne Unterschied wie eine literarische Haße.

Unter den vordern Stucken, die er noch nicht kannte, hat die Eisbahn von Ihnen und die Musen in der Mark ihn vorzüglich erfreut; von mir die Geschlechter, der Besuch, und vor den Tabulis votivis hat er, wie auch Genz, einen großen Respect; aber eine Auseinandersetzung unsers beiderseitigen Eigenthums an diesen gemeinschaftlichen Productionen sindet er sehr schwer. Bon den Xenien schreibt er, daß sie sämmtlich Ihnen in die Schuhe geschoben würden, worin man in Berlin noch mehr durch Huseland bestärkt worden sey, der behauptet habe, alle von Ihrer Hand gelesen zu haben.

Sonst habe ich neuerdings nichts von dem Almanach gehört, und denke, wir werden auch nur zu bald inne werden, wie wenig jest auf einen allgemeinen Sinn bei dem Publicum zu rechnen ist.

Humboldt hofft in acht Tagen hier seyn zu tonnen. Ich freue mich darauf, wieder eine Weile mit ihm zu leben. Stolbergen, schreibt er, habe er in Eutin nicht gefunden, weil er gerade in Ropenhagen gewesen sen, und von Claudius wisse er durchaus nichts zu sagen.

Ihre Schweizerbriefe interessiren einen jeden der sie liest, und ich bin ordentlich froh, daß ich Ihnen diese habe abjagen können. Es ist auch wahr, sie geben ein ungemein lebendiges Bild der Gegenwart aus der sie flossen, und ohne ein kunstmäßiges Entsiehen siellen sie sich recht natürlich und geschieft in ein Ganzes zussammen.

Der Beschluß Meisters hat meine Schwäsgerin sehr gerührt, und ich sinde auch hier meine Erwartung von dem was den Hauptessect macht bestätigt. Immer ist es doch das Pathestische, was die Seele zuerst in Anspruch nimmt; erst späterhin vereinigt sich das Sesühl zum Genuß des ruhigen Schönen. Mignon wird wahrscheinlich bei jedem ersten und auch zweyten Lesen die tiesste Furche zurück lassen; aber ich glaube doch, daß es Ihnen gelungen sehn wird, wornach Sie strebten — diese pathetische Rühserung in eine schöne auszulösen.

Wie lieb ist mir's, daß Sie bald wieder auf einige Tage kommen wollen. Jest nachdem ich die Arbeit mit dem Almanach abgeworfen, bedarf ich eines neuen lebendigen Interesses so sehr. Zwar habe ich den Wallenstein vorgenommen, aber ich gehe noch immer darum herum, und warte auf eine mächtige Hand, die mich ganz hinein wirft. Die Jahreszeit drückt mich wie Sie, und ich meine oft, mit einem heitern Sonnenblick müßte es gehen.

Leben Sie auf's beste wohl. Ich muß Sie noch bitten mir sowohl von dem Aupserstecher als von dem Buchbinder die Almanachs: Reche nung besonders aussehen zu lassen; ich sende Mittwoch die ganze Rechnung an Cotta, und wünschte deswegen jeden Beleg besonders zu haben. Das was für den Hirt'schen Aussich, ist er ja wohl so gut noch besonders auszussehen, und beides, so wie auch der Buchbinder, zu quittiren.

Leben Sie recht wohl. Alles grußt.

Och.

Jena ben 25. Detbr. 1796.

Nur einen Gruß für heute, zur Begleitung dieser Zwiebacke, welche Ihnen meine Frau schieft. Wir hoffen, Sie sind, so wie wir, durch das heutige freundliche Wetter wieder aufgeheitert worden.

Ich fende hier den Rest des Sirt'schen Aufsages, wenn Sie etwa einen leeren Augensblick dazu anwenden wollten. Sie senden ihn wohl Sonnabend durch das Botenmadchen wieder.

Nun mahnt es mich doch, für etwas zu sorgen, wodurch der zwente Jahrgang der Horen brillant beschlossen würde; denn von dem Erfolg des nächsten Abonnement scheint das fernere Schickfal der Horen abzuhängen. Noch seh ich nichts vor mir, und von dem Himmel ist in diesen zwen Jahren so wenig gefallen, daß ich kein sonderliches Vertrauen zu diesen zufälligen Gaben habe. In der

That muffen wir der schrecklichen Schwere des — Auffabes etwas entgegen seben.

Benn Sie doch noch so ein Paket Briefe fänden, wie die aus der Schweiz; alle Redactionsarbeit nahme ich Ihnen mit Freuden ab.

Von Reuigkeiten weiß ich nichts zu bezrichten. Schlegel erzählt, daß der Herzog von Gotha über die Xenien sehr ungehalten sep und zwar wegen Schlichtegrolls, den er sehr hoch halte. Auch hör' ich, daß sich Schüß, der Recension unsers Almanachs wegen, nicht zu rathen und zu helsen weiß; ich glaub es wohl.

Leben Sie recht wohl.

Od.

Die Schachtel der Zwiebacke kommt hier mit vielem Danke zurück. Ich habe statt dieser Speise ein Stück des philosophischen Journals hincingelegt, die ich doppelt habe und die ich Niethammern wieder zu geben bitte.

Den — Auffatz finde ich nicht; er wird wohl nachkommen.

In das letzte Stück der Horen dieses Jahres wie an die ersten des folgenden habe ich
auch schon gedacht; es ist mir aber leider noch
kein Rath erschienen. Was ich von alten
Sachen habe, hat keine rechte Gestalt und ist
eigentlich verlegene Waare. Das Tagebuch
meiner Reise von Weimar bis Rom, meine
Briese von dorther, und was sonst allenfalls
davon unter meinen Papieren liegt, könnte
nur durch mich redigirt werden; und dann hat
alles was ich in dieser Epoche aufgeschrieben
mehr den Charakter eines Menschen der einem
Druck entgeht, als der in Freiheit lebt, seines

Strebenden, der erst nach und nach gewahr wird, daß er den Gegenständen, die er sich zuzueignen denkt, nicht gewachsen ist, und der am Ende seiner Laufbahn erst fühlt, daß er erst jetzt fähig ware von vorn anzufangen. Zu einer absichtlichen Composition umgearbeitet würden solche Actenstücke wohl einigen Werth erlangen; aber so in ihrer lieben Natur sind sie gar zu naiv.

Mit dem Weimar'schen Publicum bin ich im Ganzen wegen des Almanachs ziemlich zusfrieden, doch ist der Gang immer eben derselbe; die Xenien verkausen die Tabulas votivas und was sonst gutes und ernsthaftes in dem Buchtein stehen mag. Daß man nicht überall mit uns zusrieden seyn sollte, war ja die Absicht, und daß man in Gotha ungehalten ist, ist recht gut; man hat dort mit der größten Gemüthszuhe zugesehen, wenn man mir und meinen Freunden höchst unartig begegnete, und da das literarische Faustrecht noch nicht abgeschafft ist, so bedienen wir uns der reinen Besugnis

uns selbst Recht zu verschaffen, und den netroslogischen Schnabel zu verrufen, der unserm armen Moris gleich nach dem Tode die Augen aushackte. Ich erwarte nur, daß mir jemand was merken läßt, da ich mich denn so lustig und artig als möglich expectoriren werde.

Ich muniche fehr zu horen, daß der Wallenstein Sie ergriffe; es murde Ihnen und dem deutschen Theater recht wohl bekommen.

Ich habe diese Tage die Eingeweide der-Thiere naher zu betrachten angefangen, und wenn ich hübsch fleißig fortsahre, so hoffe ich diesen Winter diesen Theil der organischen Natur recht gut durchzuarbeiten. Leben Sie recht wohl. Ich wünsche gar sehr Sie bald wieder zu sehen.

Weimar ben 26. Octor. 1796.

Jena ben 28. Detbr. 1796.

Sie erhalten hier das neunte Horenstud, sechs Exemplare für Sie, eins für den Herzog und eins für Meyern. Inlage an Herdern und Knebeln bitte abgeben zu lassen.

Heute Vormittag ist Fr. v. Humboldt mit ihren Kindern hier angekommen. Er ist noch in Halle, bei Wolfen, und wird in dren Tagen hier seyn.

Humboldts waren auch in den letzten Tagen als unser Almanach dahin kam in Berlin. Er soll gewaltiges Aussehen da gemacht haben. Nicolai nennt ihn den Furien = Almanach. Zöllner und Biester sollen ganz entzückt darüber seyn. (Sie sehen daß es uns mit Biestern gestungen ist.) Dieser sindet die Zenien noch viel zu mäßig geschrieben. Ein anderer meinte, jetzt wäre noch eine Landplage mehr in der Welt, weil man sich jedes Jahr vor dem Alsmanach zu sürchten habe. Meyer, der Poet,

meinte, wir beide hatten einander in den Ze= nien selbst heruntergerissen, und ich habe das Distichon: Wohlfeile Achtung S. 221. auf Sie gemacht!!

Woltmann war gestern bei mir und wollte wissen, daß Wieland von den Zenien gesagt habe: Er bedaure nur, daß ... darin gelobt sey, weil so viele andere ehrliche Leute miß= handelt waren. Woltmann glaubt steif und fest, daß mit dem netrologischen Raben, der hinter Wieland krächze, niemand als ... gemeint sey.

Endlich ist denn der erste gedruckte Angriss auf die Xenien geschehen, und wenn alle dem gleich sind, so haben wir freilich nichts dabei zu thun. Dieser Angriss steht in — dem Reichsanzeiger. Schütz hat ihn mir communicirt; er besteht aus einem Distichon, wo aber der Pentameter — vor dem Hexameter steht. Sie können sich nichts Erbärmlicheres denken. Die Xenien werden hämisch gescholten.

Die junge Nepoten hat Schlegel noch nicht heraus. Er fragte uns heute wieder darnach.

Was Sie aber belustigen wird, ist ein Artikel in dem neuen Leipziger Intelligenzblatt, welches in Folio herauskommt. Hier hat ein ehrlicher Anonymus sich der Horen gegen Reischardt angenommen. Zwar sind beide nicht genannt, aber unverkennbar bezeichnet. Er rügt es sehr scharf, daß dieser Herausgeber von zwen Journalen das erste in dem andern unversichämt lobe, und gegen ein anderes Journal einen schändlichen Neid blicken lasse. Vor jest wolle er es bei diesem Winke bewenden lassen; aber er droht ihm hart zu Leibe zu rücken, wenn dieser Wink nichts fruchte.

Für heute sey es mit diesen Novitaten genug. Wir sind hier ganz wohl auf; ich rücke langsam in meiner Arbeit fort.

Leben Sie recht mohl.

Od.

3ch bin genothigt auf einige Tage nach Ilmenau ju gehen, und danke nur noch ge= ichwind fur die überfendeten Soren. Es ift luftig, daß wir durch humboldt den Rumor erfahren, den der Almanach in Berlin macht; er wird nun auch ergablen tonnen, wie es in Salle aussieht. Sobald ich wieder tomme, besuche ich Sie. Gotha ist auch in großer Bewegung über unfere Berwegenheit. Bierbei ein Blattchen Distiden von -, der die Sache noch artig genug nimmt. Der -Auffat fommt hier jurud. Go fuge ich auch bie Rupferplatte bei. Ein schones Glud mar's wenn mir in Imenau noch ein Stud bes epis schen Gedichts gelange; die große Einsamkeit scheint etwas zu versprechen.

Meyer hat wieder geschrieben; seine Copie ist wieder fertig, er geht nun an fernere Beschreibung der Alterthumer. Leben Sie recht wohl und schreiben mir nur immer hierher;

man schickt mir die Briefe nach. Grußen Sie Humboldts vielmal und Ihre liebe Frau. Mich verlangt recht Sie bald wieder zu sehen.

Weimar ben 29. Octbr. 1796.

G.

# 233.

Jena ben 31. Defbr. 1796.

Ich begruße Sie in Ihrem einsamen Thal und wunsche, daß Ihnen die holdeste aller Musen da begegnen moge. Wenigstens können Sie dort das Städtchen Ihres Hermanns sinden, und einen Apotheker und ein grunes Haus mit Stuckaturarbeit gibt es dort wohl auch.

Körner hat mir heute über Ihren Meister geschrieben. Ich lege seinen Brief bei; er wird Sie in Ihrer Einsamkeit nicht übel stimmen.

Bon Leipzig habe ich auch wieder einen Brief, worin man meldet, daß die fammtlichen Eremplarien, welche ich vorrathig hingefandt, verariffen feven, und bringend um neue ichreibt. Es find namlich außer denen fur Cotta und feinen Diffrict 900 - 1000 Exemplare in Pafeten an bestimmte Buchhandlungen verpact worden, und außer diesen habe ich nach und nach vier hundert funf und dreißig an den Commis= fionair geschickt, wenn etwa nachgefordert mur= ben. Diese letten find also weg, und so ift es mahrscheinlich genug, daß jene, die in Pa= feten verschickt worden, nicht retour fommen werden. Gelbst die schadhaften find, bis auf ein einziges Exemplar, verkauft. Ich habe beswegen alles was ich noch hier habe, que sammengesucht und auch an' - geschrieben, mir, wenn fie daju tommen tann, die bei Ihnen noch vorrathig liegenden auf Druckpapier ju fenden. Alles jufammen mochte taum brey und fiebengig Eremplare betragen, und also schwerlich zureichen, weil mir ber

Commissionair schreibt, daß noch sehr viel bes stellt sey. Desiwegen habe ich heute an Cotta geschrieben und ihn zu einer neuen Auflage ermuntert, die ich hier, sowohl des Risico als der lästigen Besorgung wegen, nicht gern versanstalten mag. Es ist seine Sache, er mag sich also rathen, und der Zeitgewinn von zwölf bis vierzehn Tagen ist so beträchtlich nicht.

Die — Epigramme sind zwar noch ganz liberal ausgefallen, aber ich gestehe doch, daß mir diese Art, unsere Sache zu nehmen, gez rade die allersatalste ist. Es blickt nichts darzaus hervor, als eine Schonung der Leerheit und Flachheit, und ich weiß nichts Impertinenzteres, als von einer Seite dem Erbärmlichen nachzulausen, und dann, wenn jemand demzselben zu Leibe geht, zu thun, als ob man es bloß geduldet hätte; erst es dem Guten entgezgen zu seizen, und dann sich zu stellen, als ob es grausam wäre, es mit demselben verzgleichen zu wollen. Der Pentameter:

Unfer Baffer erfrifcht zc.

ist merkwürdig, und ganz erstaunlich expressiv, für diese ganze Classe.

Leben Sie recht wohl und denken Sie unserer mit Liebe. Humboldt ist noch nicht hier. Alles grußt Sie auf's beste.

Och.

#### 234.

Iena ben 2. Novbr. 1796.

Nur einen kleinen Gruß für heute. Humsboldt ist gestern angekommen; er empfiehlt sich Ihnen auf's beste und freut sich gar sehr auf Sie. Er ist wohl und heiter, seine Frau aber, die schwanger ist, befindet sich nicht zum besten. Wenig hatte gesehlt, so ware er mit Reichardt hier angekommen; er hat ihm nur durch List entgehen konnen. Neichardt wird in vierzehn Tagen hier seyn; wie er sagt, um Friedrich Schlegeln von hier weg nach Gibichenstein zu

nehmen. Das heiß ich recht vom Teufel ges

Er soll sich bei den Xenien sehr sentimentalisch benehmen, und weil ihm Schlegel versichert, Sie hatten keinen Untheil an denen die auf ihn gehen, so soll er sehr getröstet seyn, und Humboldt meint, Sie waren vor seinem Besuch keineswegs sicher. Er glaube, bei Ihnen noch immer was zu gelten. Auch hat er Ihre Stucke im Almanach sehr gelobt gegen Humboldt. Sie haben also Ihre Absücht mit ihm vor der Hand noch nicht erreicht, wie es scheint; er ist und bleibt vor der Welt Ihr Freund, wenigstens in seinen Augen, und wird sich auch wahrscheinlich jetzt mehr als je dasur auszugeben suchen.

In Halle soll Wolf und besonders Ebers hard mit den Zenien sehr zufrieden senn, selbst Klein, der Verwandte Nicolai's. Mehsere Particularitäten mundlich, weil ich heute einen starten Posttag habe.

Dreißig Stucke des Almanachs hat man mir von Ihrem Hause heute richtig gesendet. Leben Sie wohl; wir alle grußen Sie.

- ⊗¢).°

#### 235.

Ihre beiben Briefe, werthester Freund, habe ich erst spat in Ilmenau erhalten, wohin, wie nach Eimmerien, die Boten langsam gehen, die Sonne selten in dieser Jahrszeit dringt, der Almanach aber doch fruh genug den Weg gestunden hat. Ich stehe vorerst dabei stille, daß wir mit beiden Werklein im Ganzen den geshörigen Effect gethan haben; einzelne Aeußezrungen können dem Autor selten wohlthun. Wan steht denn doch am Ziel, es mag nahe oder fern gesteckt seyn, wenn einen der Leser gewahr wird. Nun kommen sie, gehen, renznen und trippeln auch wohl herbei, andere

bleiben unterwegs stehen, andere kehren gar um, andere winken und verlangen man solle wieder zu ihnen zurückkehren, in's platte Land, aus dem man sich mit so vieler Mühe heraus= gearbeitet. So muß man die allgemeine Auf= merksamkeit für das Resultat nehmen und sich ganz im Stillen mit denjenigen freuen, die uns Neigung und Einsicht endlich am reinsten nähert; so habe ich Ihnen das nähere Ver= hältniß zu Körnern und Humboldt zu verdan= ken, welches mir in meiner Lage höchst erquick= lich ist.

Durch die unmittelbare Berührung mit den Gebirgen und durch das Boigt'sche Mineraliencabinet bin ich diese Zeit her wieder in das Steinreich geführt worden. Es ist mir sehr lieb, daß ich so zufälliger Beise diese Bestrachtungen erneuert habe, ohne welche denn doch die berühmte Morphologie nicht vollsständig werden würde. Ich habe dießmal diesen Naturen einige gute Ansichten abgewonnen, die ich gelegentlich mittheilen werde.

Sonst habe ich aber auch nicht ben Saum des Kleides einer Muse erblickt, ja selbst zur Prosa habe ich mich untüchtig gefunden, und weder Production noch Reproduction ließ sich im geringsten spüren. Das Weitere mussen wir nun geduldig erwarten. Wann ich Sie sehen kann, weiß ich noch nicht; in der ersten Zeit darf ich von hier nicht weg; vielleicht komme ich nur einmal auf einen Tag, um Humboldts zu begrüßen und manches zu bessprechen. Leben Sie recht wohl und grüßen alles was Sie umgibt. Das Eremvsar sur Humboldt liegt hier bei.

Weimar ben 12. Novbr. 1796

# 236.

Jena ben 15. Moubr. 1796.

Es ist mir ein rechter Trost, Sie wieder in unserer Nahe zu wissen; noch nie ist mir eine Trennung von Ihnen so lang vorgekommen wie die jetzige, obgleich ich weniger als sonst mich allein befunden habe. Ich freue mich, wenn Sie mir Ihre neuen Entdeckungen für die Morphologie mittheilen; die poetische Stunde wird schon schlagen.

Hier ist in Ihrer Abwesenheit nichts neues vorgefallen; auch aus der literarischen Welt habe ich nichts in Erfahrung gebracht. Hier des Coadjutors Brief, die Xenien betreffend. Sie sehen daraus, daß man viel sündigen kann, wenn man sich nur erst in einen recht moralisschen Ruf gesetzt hat.

Un der neuen Auflage des Almanachs wird eben jeht hier in Jena gedruckt; denn eine reifere Ueberlegung hat mich doch veranlaßt, dieses Geschäft lieber hier gleich vornehmen zu lassen, als in Tübingen; Göpferdt hat sich verbindlich gemacht, mit Ansang Decembers damit fertig zu seyn. Ich werde Ihnen nächste Woche Papier zu der Decke senden, davon wir jest, außer den vorräthigen Abdrücken, noch vier hundert fünf und zwanzig neue brauchen. Auch habe ich die Bolt'sche Kupferplatte der Terpsichore hier, wovon doch wohl auch in Weimar die nöthigen Abdrücke gemacht werden können.

Ich habe in dieser Zeit die Quellen zu meinem Wallenstein fleißig studirt, und in der Dekonomie des Stückes einige nicht unbedeuztende Fortschritte gewonnen. Je mehr ich meine Ideen über die Form des Stücks rectificire, desto ungeheurer erscheint mir die Masse, die zu beherrschen ist, und wahrlich ohne einen gewissen kühnen Glauben an mich selbst würde ich schwerlich fortsahren können.

Haben Sie — Schrift über Iffland, so bitte ich Sie, sie uns zu schicken. Man erzählt so viel narrisches davon; besonders soll

ein Brief von der Frau — darin zu finden feyn.

Noch lege ich Ihnen ein Blattchen Heras meter (!) bei, welche in Breslau von einem Champion des Herrn Manso, gegen Sie oder mich, gemacht worden sind. Es ist doch sons derbar, daß unsere bisherigen Angreiser im Sylbenmaße schon verunglücken.

Alexander von humboldt foll über die Zenien recht entzückt seyn, sagt mir sein Bruder. Das ist doch wieder eine neuc Natur, die sich diesen Stoff assimiliren kann.

Leben Sie recht wohl. Es grußt Sie alles auf's beste; Humboldts, die für den Meister herzlich banken, sehnen sich, Sie zu sehen. Alles ist wohl bei mir.

# 237.

Die Actenstücke, die ich heute von Ihnen erhalte, kommen sogleich zurück. Bei dem einen ist es wirklich merkwürdig, daß unsere Gegner bis jest das Element nicht finden können, worin wir uns bewegen; bei dem andern zeigt sich eine gewisse höhere Vorstelzungsart, die denn auch ganz gut ist; sähe nur nicht die Neigung zu dem er quicklich en Wasser auch hier so klar mit durch.

Die oberdeutsche Literaturzeitung lege ich bei und erbitte mir sie bald zurück. Eine solche leichte, oberstächliche, aber wohlmeinende Behandlung des Ganzen ist nicht unerwünscht. Der Necensent ist wenigstens von vorn bis hinten a son aise, ein Fall in dem nicht sezder seyn-möchte. Die Drucksehler in den angeführten Gedichten sind lustig genug.

Das verlangte Buch folgt auch. Ein solches Flick = und Lappenwerk ist nicht leicht erschienen. Wenn Kunstler und Kunstwerke

fich nicht immer, wie die Bleimannchen, wieder von felbst auf die Beine ftellten, fo mußten fie durch folche Freunde für ewig mit dem Ropf in den Quart gepflangt werden. Bei der Ohn= macht bes Verfassers ift es auffallend wie er fich burch gewisse Stiche felbst seinem eigenen Belden formidabel machen will. Gein bofer Bille gegen Gie leuchtet aus mehreren Stellen hervor. 3ch habe einen boshaften Ginfall, wie man ihn durch eine fophistische Wendung in Tort feten und ihn auf feinem eigenen Grund und Boden schlagen konnte. der Spaß Ihren Beifall hat, so führe ich ihn aus: er ift, wie mich bunft, sans replique, wie jener vom literarischen Sansculot= tismus. Doch davon mundlich.

Meyer grußt schönstens; er halt sich fehr macker in Florenz, sowohl arbeitend als betrachtend; nur wird ihm freilich die Einsamkeit mitunter sehr lästig. Leben Sie recht wohl, und grußen alles was Ihnen nah ist.

Beimar ben 13. Nov. 1796.

238.

Einige Dinge die ich gestern zurückließ, will ich doch gleich nachbringen. Erstlich gratulire ich zu der zweyten Auslage; es war wohl nicht anders zu thun als daß Sie solche in Jena drucken ließen. Schicken Sie mir das Papier bald, denn man wird hier nicht gleich gefördert. Einige Buchstabenbemerkungen, sonst Drucksehler genannt, schicke ich Ihnen ehestens. Wie start gedenken Sie diese Auslage zu machen? Wir können noch die dritte erleben.

Das Angenehmste was Sie mir aber melden tonnen, ist Ihre Beharrlichkeit an Wallenstein und Ihr Glaube an die Möglichkeit einer Voltendung; denn nach dem tollen Wagestück mit den Xenien mussen wir und bloß großer und würdiger Kunstwerke besleißigen und unsere Proteische Natur, zu Beschämung aller Gegner, in die Gestalten des Edlen und Guten umswandeln.

Die drey ersten Gefange meines epischen Gedichts find fleißig durchgearbeitet, und aber=

mals abgeschrieben. Ich freue mich darauf sie Humboldts gelegentlich vorzulesen.

Die englische Uebersetzung von Cellini, die ich durch Eschenburg erhalten habe, gehört Boie, wie sein eingeschriebener Name zeigt. Wenn Sie ihm gelegentlich schreiben, so fragen Sie ihn doch, ob er mir sie überlassen will; ich will ihm gerne dafür zahlen, was er verlangt, und ihm noch außerdem, wenn meine Arbeit besonders gedruckt erscheint, ein Exemplar davon versprechen. Am englischen ist mir in mehr als Einem Betracht gelegen; besonders hat es ein sehr wohlgestochenes Portrait, das ich ausschneiden müßte, um es dereinst copiren zu lassen. Diese ganze Arbeit zu vollenden und auch nur ohne Noten zu ajustiren, brauche ich noch das Restchen vom Jahre.

Die Naturbetrachtungen freuen mich sehr. Es scheint eigen, und doch ist es natürlich, daß zuleßt eine Art von subjectivem Ganzen herausstommen muß. Es wird, wenn Sie wollen, eigentlich die Welt des Auges, die durch Schillers und Goethe's Orieswechsel. II.

Gestalt und Farbe erschöpft wird. Denn wenn ich recht Acht gebe, so brauche ich die Hulfs: mittel anderer Sinne nur sparsam, und alles Raisonnement verwandelt sich in eine Art von Darstellung.

So viel vor heute mit einem herzlichen Lebewohl.

Beimar d. 15. Novbr. 1796.

G.

# 239.

Jena 18. Novbr. 1796.

In Kopenhagen ist man auf die Xenien ganz grimmig, wie mir die Schimmelmann heute schreibt, die zwar eine liberalere Sentimentalität hat und — wenn sie nur könnte, gerne gerecht gegen und wäre. Daran dürfen wir überhaupt gar nicht denken, daß man unser Product seiner Natur nach würdigt; die es

am besten mit uns meinen bringen es nur jur Tolerang.

Mir wird bei allen Urtheilen diefer Art, die ich noch gehört, die miserable Rolle des Verführten zu Theil; Sie haben doch noch den Trost des Verführers.

Es ift zwar febr gut, und fur mich befonbers, jest etwas Bedeutendes und Ernsthaftes in's Publicum ju bringen; aber wenn ich be= bente, daß das Großefte und Bochfte, felbft fur sentimentalische Leser, von Ihnen geleistet, noch gang neuerdings im Meifter und felbft im 201= manach von Ihnen geleistet worden ift, ohne daß das Publicum feiner Empfindlichkeit über fleine Ungriffe Berr werden tonnte, fo hoffe ich in der That kaum, es jemals, durch etwas in meiner Art Gutes und Bollendetes, ju einem bessern Willen zu bringen. Ihnen wird man Ihre Wahrheit, Ihre tiefe Natur nie verzeihen, und mir, wenn ich hier von mir reden barf, wird der ftarte Gegenfat meiner Ratur gegen die Zeit und gegen die Maffe das Publicum nie jum Freund machen können. Es ist nur gut, daß dieß auch so gar nothwendig nicht ist, um mich in Thätigkeit zu sehen und zu erhalten. Ihnen kann es vollends gleichgültig sehn, und jest besonders, da troß alles Gesschwähes der Geschmack der Bessern ganz offens bar eine solche Richtung nimmt, die zu der vollskommensten Anerkennung Ihres Verdienstes sühren muß.

Hier lege ich Ihnen einen weitläufigen Brief von Körner über Meister bei, der sehr viel Schönes und Gutes enthält. Sie senden ihn mir wohl gleich durch das Botenmädchen wieder, da ich ihn gerne copiren lassen und für das zwölfte Stuck der Horen brauchen möchte, wenn Sie nichts dagegen haben.

Von dem Almanach lasse ich nur fünf hun=
dert Exemplare, aber auf lauter gutem Papier,
auslegen. Größer durfte ich die Auslage nicht
wohl machen, da die Gründe für dieselbe nur
von dem Absatz in Leipzig hergenommen worden,
der Absatz im übrigen Deutschland aber noch

problematisch ist, weil wir nicht wissen, ob von den versendeten Exemplarien nicht viele retour= niren. Werden indessen von der neuen Auflage nur zwey hundert Exemplare verkauft, so ist sie bezahlt, welches ich jest, da alles durch meine Hande gegangen, bei Heller und Pfennig bezrechnen kann.

Un den Almanach für das nächste Jahr wage ich jest noch gar nicht zu denken, und alle meine hoffnung ift nach Ihnen gewendet. Denn das fehe ich nun ein, daß der Ballenftein mir den gangen Winter und wohl fast den gangen Sommer fosten fann, weil ich den widerspen= stigsten Stoff zu behandeln habe, dem ich nur durch ein heroisches Musharren etwas abge= Da mir außerdem noch fo winnen fann. manche, selbst der gemeinsten Mittel fehlen, wodurch man sich das Leben und die Menschen naher bringt, aus feinem engen Dafenn heraus und auf eine größere Buhne tritt, so muß ich, wie ein Thier dem gewisse Organe fehlen, mit denen, die ich habe, mehr thun lernen, und die

Sande gleichsam mit den Fußen ersegen. In der That verliere ich darüber eine unsägliche Rraft und Zeit, daß ich die Schranken meiner zufälligen Lage überwinde, und mir eigene Werkzeuge zubereite, um einen fo fremden Ge= genstand als mir die lebendige und besonders die politische Welt ift zu ergreifen. Recht ungeduldig bin ich, mit meiner tragischen Fabel von Wallenstein nur erft so weit ju tommen, daß ich ihrer Qualification zur Tragodie vollkommen gewiß bin; benn wenn ich es anders fande, fo wurde ich zwar die Arbeit nicht ganz aufgeben, weil ich immer schon so viel daran gebildet habe, um ein wurdiges dramatisches Tableau daraus zu machen, aber ich wurde doch die Maltheser noch vorher ausarbeiten, die bei einer viel einfacheren Organisation entschieden zur Tragodie qualificirt find.

Leben Sie auf's beste wohl; wir sehnen uns alle recht herzlich, Sie zu sehen.

Anbei erhalten Sie die Rupferplatte von Bolt, nebst Papier ju Abdrucken.

Od.

#### 240.

Der Korner'sche Brief hat mir fehr viel Freude gemacht, um so mehr als er mich in einer entschiedenen afthetischen Ginsamkeit an= traf. Die Klarheit und Freiheit, womit er seinen Gegenstand übersieht, ift wirklich bewun= dernswerth; er schwebt über dem Bangen, überfieht die Theile mit Eigenheit und Rlarheit, nimmt bald da bald dort einen Beleg ju feinem Urtheil heraus, decomponirt das Werk, um es nach seiner Urt wieder zusammen zu ftellen, und bringt lieber das was die Einheit ftort, die er fucht oder findet, fur diegmal bei Geite, als daß er, wie gewöhnlich die Leser thun, sich erft dabei aufhalten, oder gar recht darauf lehnen Die unterstrichene Stelle hat mir be= sonders wohlgethan, da ich besonders auf diesen Punct eine ununterbrochene Hufmerksamkeit ge= richtet habe und nach meinem Gefühl dieses der hauptfaden fenn mußte, der im Stillen alles zusammenhalt und ohne den fein Roman etwas werth seyn kann. Bei diesem Auffat ift es

aber auch überhaupt sehr auffallend, daß sich der Leser sehr productiv verhalten muß, wenn er an irgend einer Production Theil nehmen will. Von den passiven Theilnahmen habe ich leider schon die betrübtesten Beispiele wieder erlebt, und es ist nur immer eine Wiederholung des Resrains: ich kann's zu Kopf nicht bringen! Freilich faßt der Kopf kein Kunsteproduct als nur in Gesellschaft mit dem Herzen.

So hat mir neulich jemand geschrieben, daß er die Stelle im zweyten Bande, Seite 138. "Nein! rief er aus, du bildest dir ein, du abszeschener Weltmann, daß du ein Freund "seyn könnest. Alles was du mir anbieten "magst, ist der Empfindung nicht werth, die "mich an diese Unglücklichen bindet!" zum Mittelpunct des Ganzen gemacht und seinen Umkreis daraus gezogen habe, dazu passe aber der letzte Theil nicht und er wisse nichts damit zu machen.

So versicherte mir ein anderer, meine Idulle seu ein fürtrefflich Gedicht, nur fen ihm noch

nicht flar, ob man nicht beffer thate es in zwey oder drey Gedichte zu separiren.

Mochte bei solchen Aeußerungen nicht die Hippotrene zu Eis erstarren und Pegasus sich mausen! Doch das war vor fünf und zwanzig Jahren, als ich anfing, eben so, und wird so seyn wenn ich lange geendigt habe. Indessen ist nicht zu leugnen daß es doch aussieht, als wenn gewisse Einsichten und Grundsätze, ohne die man sich eigentlich keinem Kunstwerk nähern sollte, nach und nach allgemeiner werden müßten.

Meyer grußt herzlich von Florenz; er hat endlich auch die Idylle erhalten; es ware doch gut wenn wir ihm durch Cotta und Escher einen ganzen Almanach zuspediren könnten.

Ich hoffe daß die Kopenhagener und alle gebildete Anwohner der Oftsee aus unsern Zenien ein neues Argument für die wirkliche und un= widerlegliche Existenz des Teufels nehmen wer= den, wodurch wir ihnen denn doch einen sehr wesentlichen Dienst geleistet haben. Freilich ist es von der andern Seite sehr schmerzlich, daß

ihnen die unschähbare Freiheit, leer und abge= schmackt zu seyn, auf eine so unfreundliche Art verkummert wird.

Körners Auffatz qualificirt sich, wie mich dunkt, recht gut zu den Horen; bei der leichten und doch so guten Art wie das Ganze behandelt ist, werden sich die Contorsionen, die sich von andern Beurtheilern erwarten lassen, desto wunderlicher ausnehmen.

Uebrigens wird es hochft nothwendig daß ich Sie bald febe; es ist doch gar manches zu besprechen. Ich verlange sehr Ihre Fortschritte am Wallenstein zu erfahren.

Leben Sie recht wohl und grußen die Freunde.

Beimar b, 19, Nov. 1796.

### 241.

Jena b. 22. Nov. 1796.

Wahrscheinlich werden Sie Humboldten morgen sehen, der auf einige Tage nach Erfurt verreist. Er munscht sehr, den Abend mit Ihnen zubringen zu können. Er bringt auch das zehnte Horenstück mit, wobei ich Sie auf eine Erzählung der Agnes von Lilien aufmerksam mache.

Sie haben vielleicht das neuste Stuck vom Archiv der Zeit schon gesehen, wo ein Ausfall auf Sie vom alten Klopstock sich befindet. Es hat ihn verdrossen, daß Sie in Ihren Episgrammen vom vorigen Jahr sich beklagen, deutsch schreiben zu mussen, und er macht daher seinem Unwillen in einem Epigramme Luft, das freilich sehr kläglich ist. Dieses steht in einer Fortsetzung seiner grammatischen Gespräche, und das Urtheil!! spricht:

"Goethe! du dauerst bich, daß du mich schreibst? Wenn du mich kenntest,

Ware bieg bir nicht Gram. Goethe bu bauerft mich auch! "

Humboldt wird Ihnen auch von einer Recension des jungen Schlegels über Woldesmar und von einem fulminanten grünen Brief Jakobi's über diese Recension erzählen, was Sie sehr belustigen wird. Es steht auch schon etwas über unsere Xenien in diesem Briefe.

Wann werden wir Sie aber wieder einmal hier sehen? Ich sehne mich herzlich darnach; es ist mir als wenn mir etwas von dem Elezment sehlte, worin ich leben soll.

Cotta beklagt sich, daß ihm Escher auf die an ihn abgeschickte Geldanweisung und auf drey Briefe noch nicht geantwortet. Er mußte ihm das Geld anweisen, weil damals keine fahrende Post in jene Gegend ging.

Sobald der neue Almanach fertig ist, sende ich ein Exemplar davon durch Eschern an Meyer ab. Grußen Sie diesen recht herzlich von uns.

Ich habe Besuch und muß schließen. Leben Sie recht wohl.

#### 242.

Auf einem Kartenblatt finden Sie hier beiliegend einige Bemerkungen zu den Xenien; vielleicht können Sie noch Gebrauch davon machen.

Humboldts werden erst Dienstag wieder von Erfurt hierher kommen und zu Mittag mit mir essen; ich wünschte Sie könnten sich entschließen an gedachtem Tage mit Ihrer lieben Frau herüber zu kommen. Sie blieben die Nacht hier und führen Mittwoch wieder mit Humboldt zurück. Die gegenwärtige Witterung fordert fast ein so heroisches Unternehmen.

Da ich nicht sehe, daß ich sobald einige Zeit bei Ihnen zubringen kann, so komme ich vielleicht nur auf einen Tag; denn es sind gar viele Dinge bei denen ich den Mangel Ihrer Theilnahme spure.

Ich lege einen Brief von Humboldt bei, ber Ihnen Freude machen wird. Es ift doch sehr trofflich solche theilnehmende Freunde und Nachbarn zu haben; aus meinem eignen Kreise ist mir noch nichts dergleichen zugekommen. Leben Sie recht wohl und nehmen meine Einzladung zu Herzen.

Weimar ben 26. Rovbr. 1796.

(3.

#### 243.

Jena 28. Nov. 1796.

Von Ihrer freundlichen Einladung werde ich schwerlich Gebrauch machen können, da ich die miserable Jahrszeit und Witterung in allen Merven spure und mich nun so eben hinhalte. Dafür hoffe ich, wenn auch nur für einen Tag, Sie bald zu sehen, von Ihren neusten Entdeckungen und Bemerkungen zu hören, und Sie zugleich von meinem eignen Zustand zu unterhalten.

Mit dem Ballenstein geht es zwar jest fehr langsam, weil ich noch immer bas meiste

mit dem roben Stoff ju thun habe, der noch nicht gang beisammen ift, aber ich fuhle mich ihm noch immer gewachsen, und in die Form habe ich manchen hellen bestimmten Blick ge= Was ich will und soll, auch was ich habe, ift mir jest ziemlich flar; es fommt nun noch bloß barauf an, mit bem, was ich in mir und vor mir habe, bas auszurichten, was ich will und was ich soll. In Rucksicht auf den Geift, in welchem ich arbeite, werden Sie mahrscheinlich mit mir gufrieden fenn. Es will mir gang gut gelingen, meinen Stoff subirel außer mir zu halten und nur den Gegenstand ......................... ju geben. Beinahe mochte ich fagen, bas Onjet intereffirt mich gar nicht, und ich habe nie eine folche Ralte fur meinen Gegenstand mit einer folchen Barme für die Arbeit in mir vereinigt. Den hauptcharakter, so wie bie meisten Nebencharaktere, tractire ich wirklich bis jest mit der reinen Liebe des Runftlers; bloß fur den nachsten nach dem Sauptcharafter, den jungen Piccolomini, bin ich durch meine

eigene Zuneigung intereffirt, wobei das Ganze übrigens eher gewinnen als verlieren soll.

Was die dramatische Handlung, als die Hauptsache anbetrifft, so will mir der mahr= haft undankbare und unpoetische Stoff freilich noch nicht gang pariren; es find noch Lucken im Bange, und manches will sich gar nicht in die engen Granzen einer Tragodien=Defono= mie herein begeben. Huch ift das Proton= Pseudos in der Katastrophe, wodurch sie für eine tragische Entwicklung so ungeschickt ift, noch nicht ganz überwunden. Das eigentliche Schicksal thut noch ju wenig, und der eigene Kehler des Helden noch zu viel zu seinem Un= gluck. Mich troftet hier aber einigermaßen das Beispiel des Macbeth, wo das Schicksal ebenfalls weit weniger Schuld hat als der Mensch, daß er ju Grunde geht.

Doch von diesen und andern Haken mund= lich.

Sumboldts Erinnerungen gegen den Rorner'schen Brief scheinen mir nicht unbedeutend,

obgleich er, was ben Charafter bes Meister betrifft, auf der entgegengesetten Seite ju weit ju gehen scheint. Korner hat diesen Charafter ju fehr als ben eigentlichen Beld bes Romans betrachtet; der Titel und das alte Berkommen, in jedem Moman zc. einen Sels ben haben zu muffen, hat ihn verführt. helm Meifter ift zwar die nothwendigfte aber nicht die wichtigste Person; eben das gehört ju ben Eigenthumlichkeiten Ihres Romans, daß feine folche wichtigfte Perfon hat und braucht. Un ihm und um ihn geschieht alles, aber nicht eigentlich feinetwegen; eben weil die Dinge um ihn her die Energien, Er aber die Bildsamkeit darftellt und ausdruckt, so muß er ein gang ander Berhaltniß zu den Mitcharaf= teren haben, als der held in andern Romanen hat.

Hingegen finde ich Humboldt gegen diesen' Charafter auch viel zu ungerecht, und ich bez greife nicht recht, wie er das Geschäft, das der Dichter sich in dem Roman aufgab, wirkschillers und Goethe's Briefwechsel. II.

lich für geendet halten kann, wenn ber Meifter das besinnungslose und gehaltlose Beschöpf ware wofür er ihn erklart. Wenn nicht wirk= lich die Menschheit, nach ihrem ganzen Gehalt, in dem Meister hervorgerufen und in's Spiel geset ift, so ift der Roman nicht fertig, und wenn Meister dazu überhaupt nicht fabig ift, so hatten Sie diesen Charafter nicht wahlen Freilich ist es fur den Roman ein zarter und heikliger Umstand, daß er, in der Person des Meister, weder mit einer entschie= denen Individualität noch mit einer durchge= führten Idealität schließt, sondern mit einem Mitteldinge zwischen beiden. Der Charafter ist individuell, aber nur den Schranken und nicht dem Gehalt nach, und er ift ideal aber nur dem Bermogen nach. Er verfagt und fonach die nachste Befriedigung die wir fordern (die Bestimmtheit), und verspricht uns eine hohere und hochste, die wir ihm aber auf eine ferne Bufunft creditiren muffen.

Romisch genug ist's, wie bei einem solchen

Producte so viel Streit in den Urtheilen noch möglich ift.

Leben Sie recht wohl und grußen Sie humboldte von une.

Sdj.

## 244.

Mit Humboldts habe ich gestern einen sehr vergnügten Tag zugebracht, wobei ich bis gesen Mittag die Hoffnung unterhielt Sie hier zu sehen. Wenn übrigens diese Stunden auch für Sie nüßlich und angenehm verstoffen sind, so freut es mich recht; möge es immer so fort gehen, bis Sie Ihren Zweck erreichen.

Starke verspricht mir noch auf heute 216= drucke, und ich hoffe sie mit gegenwärtigen zu senden.

Burgsdorf hat mir in feinem Betragen und in dem wenigen was er fprach recht wohl gefallen.

18 \*

Ein neues Werk der Frau von Stael de l'influence des Passions etc. ist sehr intersessant; es ist in dem beständigen Anschauen einer sehr weiten und großen Welt geschrieben in der sie gelebt hat, und voll geistreichen, zarten und kühnen Bemerkungen.

Weimar ben 50, Nov. 1796.

**&**.

# 245.

Eine fehr schone Eisbahn bei dem herrlichen Wetter hat mich abgehalten Ihnen diese Tage zu schreiben und ich sage Ihnen noch am Abend eines sehr heitern Tages einige Worte.

Das Werk der Frau von Stael, wovon Ihnen Herr von Humboldt wird gesagt haben, kommt in einigen Tagen. Es ist außerst interessant zu sehen, wie eine so höchst passionirte Natur, durch das grimmige Lauterfeuer einer

folchen Revolution, an der sie so viel Antheil nehmen mußte, durchgeht, und, ich möchte sagen, nur das geistreichmenschliche an ihr übrig bleibt. Vielleicht ließe sich eine Art von Auszug der höchsten Sprüche in einer Folge machen und für die Horen gebrauchen, vielleicht nahme man nur ein einzeln Capitel, aber bald; denn zu Ostern ist die Uebersehung gewiß da. Hierüber überlasse ich Ihnen das Urtheil.

Ob ich gleich vermuthe, daß der bose Wille unserer Gaste auch Exemplare nach Jena gesschafft haben wird, so schieft ich doch hier das meinige. Es ist lustig zu sehen, was diese Menschenart eigentlich geärgert hat, was sie glauben, daß einen ärgert, wie schaal, leer und gemein sie eine fremde Existenz ansehen, wie sie ihre Pfeile gegen das Außenwert der Erscheinung richten, wie wenig sie auch nur ahnen, in welcher unzugänglichen Burg der Mensch wohnt, dem es nur immer Ernst um sich und um die Sachen ist.

So manche Umftande und Berhaltniffe

fesseln mich noch hier, da ich jetzt nicht zu Ihnen kommen möchte, ohne wenigstens einige Tage bei Ihnen zu bleiben. Das Theater kommt kaum durch einige gute Stücke und Respräsentationen in den Bang, wobei eine neue Einrichtung bei der Regie meine Gegenwart erfordert.

Auch erwarte ich den jungen Jakobi in diesen Tagen, und werde also noch eine Zeit lang Ihrer personlichen Ausmunterung entsbehren mussen.

Uebrigens geht alles seinen Gang, und ich habe in manchen Capiteln meiner Studien gute Hoffnung. Grußen Sie Humboldts recht vielmals und sagen mir bald ein Wort wie Sie sich befinden, und wie Ihre Arbeit gelingt.

Weimar ben 5. Decbr. 1796.

# 246.

Bena ben 6. Decbr. 1796.

Ich habe einige Tage wieder durch schlechtes Schlafen beinahe ganz verloren und mich dadurch in meiner Arbeit, die sonst ganz gut vorrückt, sehr unangenehm unterbrochen gesehn. Freilich reizt eine solche Beschäftigung, wie meine gegenwärtige, die empfindliche, kränkliche Natur stärker, eben weil sie den ganzen Menschen mehr und anhaltender bewegt.

Vorgestern hatte ich eine halbe Hoffnung, Sie vielleicht hier zu sehen. Die neue Verzzögerung thut mir sehr leid. Wenn Sie alszann nur auch länger bleiben können.

Das schmußige Product gegen uns, dessen Berfasser M. Dyk in Leipzig seyn soll, ist mir schon vor einigen Tagen in die Hand gekommen. Ich hoffte es sollte Ihnen unbekannt bleiben. Die Empfindlichkeit gewisser Leute kann freislich keinen noblern Ausbruch nehmen; aber es ist doch bloß in Deutschland möglich, daß böser

Wille und Rohheit darauf rechnen durfen, durch eine solche Behandlung geachteter Namen nicht alle Leser zu verscherzen. Man sollte doch da, wo keine Scham ist, auf eine Furcht rechnen können, die diese Sünder im Zügel hielte; aber die Policen ist so schlecht bestellt, wie der Geschmack.

Das Unangenehme an der Sache ist dieses, daß die wohlweisen Herren Moderatisten, so wenig sie auch ein solches Product in Schuß nehmen können, doch triumphiren und sagen werden, daß unser Angriff darauf geführt habe, und daß das Scandal durch uns gegeben sey.

Sonst sind übrigens diese Distiden die glanzendste Rechtsertigung der unsern, und wer es jest noch nicht merkt, daß die Xenien ein poetisches Product sind, dem ist nicht zu helsen. Reinlicher konnte die Grobheit und die Beleidigung von dem Geist und dem Humor nicht abdistillirt werden als hier geschehen ist, und die ganze Dyk'sche Parten sieht sich nun in dem Nachtheil, daß sie gerade in dem einzigen,

was sie uns allenfalls hatte vorwerfen konnen, unendlich weiter gegangen ist. Ich bin doch begierig, ob sich nicht von selbst einige Stimmen auch für die Xenien erheben werden; denn wir konnen freilich auf so etwas nichts erwiedern.

Die Schrift ber Mad. Stael erwarte ich mit Begierde. Den Horen würde es eine vortheilhafte Veränderung geben, wenn wir das pikanteste und gehaltreichste daraus nähmen.

Mit der Ugnes von Lilien werden wir, scheint es, viel Glück machen; denn alle Stimmen, die ich hier darüber hören konnte, haben sich dafür erklärt. Sollten Sie es aber densten, daß unsere großen hiesigen Kritiker, die Schlegels, nicht einen Augenblick daran gezweifelt, daß das Product von Ihnen sen? Ja die Madame Schlegel meinte, daß Sie noch keinen so reinen und vollkommenen weibslichen Charakter erschaffen hätten, und sie gesteht, daß ihr Begriff von Ihnen sich durch dieses Product noch mehr gestärkt habe. Einige

scheinen ganz anders bavon erbaut zu feyn, als von dem vierten Bande des Meister. Ich habe mich bis jest noch nicht entschließen können, diese selige Illusion zu zerstören.

Leben Sie recht wohl, und lassen Sie sich weder durch dieses unerwartete Geschenk noch durch jene Insolenz in Ihrer Ruhe stören. Was ist, ist doch, und was werden soll, wird nicht ausbleiben.

Berglich grußen wir Gie alle.

Od.

## 247.

Das Werk der Madame Stael liegt hies bei; es wird Sie gewiß erfreuen. Den Ges danken es für die Horen zu nußen, habe ich auch schon gehabt; es ließe sich vielleicht machen, daß man aus dem Ganzen die eminentesten Stellen aushübe und sie in einer Folge hins stellte. Lesen Sie deshalb das Werk mit dem Bleystift in der Hand und streichen an, und bitten Sie Herrn von Humboldt um ein Gleiches; dadurch erhalt meine Wahl eine schnelzlere Bestimmung; sobald ich es zurück erhalte, kann ich anfangen. Eine Sendung Cellini ist fertig, wenn Sie derselben bedürfen.

Sie finden auch wieder eine Elegie, der ich Ihren Beifall wunsche. Indem ich darin mein neues Gedicht ankundige, gedenke ich damit auch ein neues Buch Elegien anzusfangen. Die zweyte wird wahrscheinlich die Sehnsucht ein drittesmal über die Alpen zu gehen enthalten, und so werde ich weiter, entweder zu Hause oder auf der Reise, fortsahren.

Mit dieser, wunschte ich; eröffneten Sie das neue Jahr der Horen, damit die Menschen durchaus sehen, daß man auf alle Weise fest steht und auf alle Falle gerüstet ist.

Den Dyt'schen Ausfall habe ich, da ich die Deutschen so lange kenne, nicht besonders ge= funden; wir haben dergleichen noch mehr zu erwarten. Der Deutsche sieht nur Stoff, und glaubt wenn er gegen ein Gedicht Stoff zurucksgabe, so hatte er sich gleichgestellt; über das Sylbenmaß hinaus erstreckt sich ihr Begriff von Form nicht.

Wenn ich aber aufrichtig fenn foll, so ift bas Betragen des Bolfes gang nach meinem Buniche; benn es ift eine nicht genug gekannte und geubte Politik, daß jeder, der auf einigen Nachruhm Unfpruch macht, feine Zeitgenoffen zwingen soll, alles was sie gegen ihn in petto haben, von fich ju geben. Den Gindruck da= von vertilgt er durch Gegenwart, Leben und Birten jederzeit wieder. Bas half's manchen bescheidnen, verdienstvollen und flugen Mann, den ich überlebt habe, daß er durch unglaub= liche Nachgiebigkeit, Unthatigkeit, Ochmeiche= len, Rucken und Zurechtlegen, einen leidlichen Ruf zeitlebens erhielt? Gleich nach dem Tode fist der Advocat des Teufels neben dem Leich= nam, und der Engel, der ihm Widerpart halten foll, macht gewöhnlich eine flagliche Gebarbe.

Ich hoffe daß die Xenien auf eine ganze Weile wirken und den bosen Geist gegen uns in Thatigkeit erhalten sollen; wir wollen ins dessen unsere positiven Arbeiten fortsehen und ihm die Qual der Negation überlassen. Nicht eher als bis sie wieder ganz ruhig sind und sicher zu seyn glauben, mussen wir, wenn der Humor frisch bleibt, sie noch einmal recht aus dem Fundament ärgern.

Lassen Sie mir so lange als möglich die Ehre als Verfasser der Ugnes zu gelten. Es ist recht Schade, daß wir nicht in dunklern Zeiten leben; denn da würde die Nachwelt eine schöne Bibliothek unter meinen Namen aufzustellen haben. Neulich versicherte mich jemand, er habe eine ansehnliche Wette verstoren, weil er mich hartnäckig für den Verstasser des Herrn Starke gehalten.

Auch mir geht ein Tag nach dem andern, zwar nicht unbeschäftigt, doch leider beinahe unsbenußt herum. Ich muß Unftalt machen meine Schlafstelle zu verändern, damit ich

morgens vor Tage einige Stunden im Bette dictiren könne. Möchten Sie doch auch eine Art und Weise finden, die Zeit, die nur eigentslich höher organisirten Naturen kostbar ist, besser zu nutzen. Leben Sie recht wohl und grüßen alles was Sie umgibt.

Beimar ben 7, Decbr. 1796.

**&**.

# 248.

Jena ben 9. Decbr. 1796.

Dank Ihnen für das vorgestern Uebersens dete. Die Elegie macht einen eigenen tiefen rührenden Eindruck, der keines Lesers Herz, wenn er eines hat, versehlen kann. Ihre nahe Beziehung auf eine bestimmte Eristenz gibt ihr noch einen Nachdruck mehr, und die hohe schöne Ruhe mischt sich darin so schön mit der leidenschaftlichen Farbe des Augenblicks. Es ist mir eine neue trostreiche Erfahrung, wie der poetische Geist alles Gemeine der Wirklichsteit so schnell und so glücklich unter sich bringt, und durch einen Schwung, den er sich selbst gibt, aus diesen Vanden heraus ist, so daß die gemeinen Scelen ihm nur mit hoffnungstoser Verzweislung nachsehen können.

Das Einzige gebe ich Ihnen zu bedenken, ob der gegenwärtige Moment zur Bekannt=
machung des Gedichts auch ganz gunstig ist?
In den nächsten zwey, drey Monaten fürchte
ich, kann bei dem Publicum noch keine Stim=
mung erwartet werden, gerecht gegen die Xenien zu seyn. Die vermeintliche Beleidi=
gung ist noch zu frisch; wir scheinen im Tort
zu seyn, und diese Gesinnung der Leser wird
sie verhärten. Es kann aber nicht sehlen, daß
unsere Gegner, durch die Hestigkeit und
Plumpheit der Gegenwehr, sich noch mehr in
Nachtheil sehen, und die Bessergesinnten gegen
sich ausbringen. Alsbann denke ich würde die
Elegie den Triumph erst vollkommen machen.

Wie wenig man seinen Köcher gegen uns noch erschöpft habe, werden Sie aus beiliegensdem Zeitungsblatt, das der Hamburg ischen neuen Zeitung angehängt und mir von Hamburg überschieft worden ist, abermals erssehen. Die Versahrungsart in dieser Repartie wäre nicht untlug ausgedacht, wenn sie nicht so ungeschieft wäre ausgeführt worden. Ob vielsleicht Reichardt — oder Vaggesen? — dahinter steckt?

Was Sie in Ihrem lettern Brief über die höhern und entfernteren Vortheile solcher Zansterenen mit den Zeitgenossen sagen, mag wohl wahr seyn; aber die Ruhe muß man freilich und die Aufmunterung von außen dabei missen können. Bei Ihnen übrigens ist dieß blos ein inneres, aber gewiß kein außeres Bedürfniß. Ihre so einzige, isolirt dastehende und energissche Individualität fordert gleichsam diese Uesbung; sonst aber wüßte ich wahrlich niemand, der seine Existenz in der Nachwelt weniger zu assecuriren brauchte.

Die Stael'iche Schrift habe ich erst heute zur Hand nehmen können; sie hat mich aber auch gleich durch einige treffliche Ideen angezogen. Ob für die Horen etwas damit zu machen seyn wird, zweisse ich wieder, weil ich vor einigen Tagen eine Uebersetzung davon, die durch die Verfasserin selbst soll veranlaßt worden seyn, als ganz nahe erscheinend habe ankundigen horen.

Hier lege ich auch ein Exemplar der neuen Ausgabe des Almanachs bei, nebst einem Brieflein von Bog.

Moge die Muse mit ihren schönsten Gaben ben Ihnen seyn und ihrem herrlichen Freund seine Jugend recht lange bewahren! Ich bin noch immer in der Elegie; jedem, der nur irgend eine Affinität zu Ihnen hat, wird Ihre Existenz, Ihr Individuum darin so nahe gesbracht.

Id umarme Sie von gangem Bergen.

S ch.

#### 249.

Für das übersendete Exemplar zweyter Ausgabe danke zum schönsten; sie nimmt sich recht gut aus und wird wahrscheinlich nicht liegen bleiben.

Daß Sie sich der Elegie erfreuen, thut mir sehr wohl; ich vermuthe daß einige Gesellen bald nachfolgen werden. Was das Drucken betrifft, darüber bleibt Ihnen das Urtheil ganzanheim gestellt; ich bin auch zufrieden daß sie noch ruht. Ich werde sie indeß in der Hundschrift Freunden und Wohlwollenden mittheilen; denn ich habe aus der Erfahrung, daß man zwar bei entstandenem Streit und Gährung seine Feinde nicht bekehren kann, aber seine Freunde zu stärken Ursache hat.

Man hat mir wissen lassen daß nächstens etwas für den Almanach erscheinen werde; in welcher Form und in welchem Gehalt ist mir unbekannt. Ueberhaupt, merke ich, wird es schon Buchhändlerspeculation pro oder contra

etwas drucken zu lassen. Das wird eine schone Sammlung geben! Von dem edlen Hamburger, dessen Exercitium ich hier zurückschicke, wird es künftig heißen:

Auch erscheint ein Herr F\* rhetorisch, grimmig, ironisch,

Seltsam gebarbet er sich, plattbeutsch, im Beis tungeformat.

Eine schnelle Uebersetzung des Stael'schen Werks ist zu vermuthen, und ich weiß nicht ob man deßhalb einen Auszug wagen soll. Nutt doch am Ende jeder eine solche Erscheinung auf seine Weise. Vielleicht nahme man nur ein wenig heraus, wodurch man dem Publico und jenem Verleger den Dienst thate, daß jedermann schnell darauf ausmerksam würde.

Die Art wie Boß sich beim Almanach bes nimmt, gefällt mir sehr wohl; auf seine Uns kunft freue ich mich recht sehr.

Auf meinen gestrigen Brief erwarte ich eine baldige Untwort. Diderots Werk wird Sie gewiß unterhalten. Leben Sie recht wohl,

grußen alles, und erhalten mir Ihre so wohl gegrundete Freundschaft und Ihre so schon gesfühlte Liebe, und seyn Sie das gleiche von mir überzeugt.

Weimar b. 10. Decbr. 1796.

**&**.

#### 250.

Jena b. 12. Decbr. 1796.

Hier kommt das eilfte Horenstück. Mit dem Botenmädchen sende ich morgen den Rest. Ich bitte Sie nun, von dem Titelkupser des Almanachs noch so geschwind als möglich hundert und fünszig Abdrücke machen zu lassen, wozu ich Papier sende. Gar sehr wünschte ich, daß ich Freitag früh entweder alles oder doch die Hälfte davon erhalten könnte.

Leider habe ich durch Schlaflosigkeit und fatales Befinden wieder etliche schone Tage für meine Geschäfte verloren.

Dafür bin ich gestern über Diderot gerathen, der mich recht entzückt und meine innersten Gestanken bewegt hat. Fast jedes Dictum ist ein Lichtsunke, der die Geheimnisse der Kunst besleuchtet, und seine Bemerkungen sind so sehr aus dem Höchsten und aus dem Innersten der Kunst, daß sie auch alles was nur damit verswandt ist beherrschen, und eben sowohl Fingerziege für den Dichter als für den Mahler sind. Gehört die Schrift nicht Ihnen selbst zu, daß ich sie länger behalten und wieder bekommen kann, so werde ich sie mir verschreiben.

Da ich zufällig an den Diderot zuerst ge= rathen, so bin ich noch nicht weiter an der Stael'= schen Schrift; beide Werke sind mir aber jest ein rechtes Geistesbedürfniß, weil meine eigene Arbeit, in der ich lebe und ganz leben muß, meinen Kreis so sehr beschränft.

Hier etwas von dem Reuften über die Zenien. Ich werde, wenn der Streit vorbei ist, Cotta vermögen, alles was gegen die Zenien geschrieben worden, auf Zeitungspapier gesam=

melt drucken zu lassen, daß es in der Geschichte des deutschen Geschmacks ad Acta kann gelegt werden.

Auf die neue Auflage sind jest so viele Bestellungen gemacht, daß sie bezahlt ist. Selbst hier herum, wo so viele Exemplare zerstreut worden, werden noch nachgekauft.

Agnes von Lilien macht allgemeines Glud. Leben Sie recht wohl; alle Freunde grußen und umarmen Sie auf's herzlichste.

Od).

# N. S.

Stellen Sie sich vor daß Cotta die erste Rupferplatte, die Sie über Frankfurt an ihn geschickt, den 4 Decbr. noch nicht gehabt, und vielleicht auch jest noch nicht hat. Die zweyte später abgegangene ist bei ihm angelangt.

# 251.

Mur zwey Worte für heute, da meine Optica mir den ganzen Morgen weggenommen haben. Mein Vortrag reinigt sich immer mehr und das Ganze simplisicirt sich unglaublich, wie es natürlich ist, da eigentlich Elementarerscheisnungen abgehandelt werden.

Den sonntägigen Brief habe erhalten und Gebrauch davon gemacht; ich vermuthe daß er die Sache entscheiden wird, wozu ich zum voraus Glück wünsche. Leben Sie recht wohl. Hier sende ich noch Titelkupfer; mag die flinke Terpsichore zum Verdruß ihrer Widersacher noch weiter in die Welt hinein springen,

Weimar den 14. Dec. 1796.

## 252.

Ich habe gestern und heute so emsig am Wallenstein gearbeitet, daß ich den gestrigen Botentag ganz aus der Acht ließ und mich auch heute nur im letten Augenblick an die Post erinnerte.

Meinen besten Dank fur Ihre freundschaftsliche Verwendung in der bewußten Sache, die mich recht froh fur die Zukunft macht.

Much fur die Terpsichore danke schönstens. Seven Sie herzlich von uns allen gegrußt.

Sena ben 14. Decbr. 1796.

Od.

# 253.

Daß es mit Wallenstein so geht wie Sie schreiben, ist in der Regel, und ich habe desto mehr Hoffnung darauf, da er sich nun selbst zu

produciren anfängt, und ich freue mich ben ersten Act nach dem neuen Jahre anzutreffen. Eher werde ich aber auch nicht kommen, da mir noch eine Reise bevorsteht, von der ich das weitere melde, so sie gewiß ist.

Die Optica gehen vorwärts, ob ich sie gleich jest mehr als Geschäft, denn als Liebshaberen treibe; doch sind die Acten dergestalt instruirt, daß es nicht schwer wird daraus zu referiren. Knebel nimmt Antheil daran, welches mir von großem Bortheil ist, damit ich nicht allein mir selbst sondern auch andern schreibe. Uebrigens ist und bleibt es vorzüglich eine Uebung des Geistes, eine Beruhigung der Leidenschaften und ein Ersaß für die Leidensschaften, wie uns Frau von Stael umständlich dargethan hat.

Schicken Sie mir doch dieses Buch bald juruck; jedermann verlangt darnach. Im Merkur ist schon Gebrauch davon gemacht. Diderot können Sie langer behalten; es ist ein herrliches Buch und spricht fast noch mehr an

den Dichter, als den bildenden Kunstler, ob es gleich auch diesem oft mit gewaltiger Fackel vorleuchtet.

Leben Sie wohl, grußen Sie alles; unfere Eisbahn ift fehr lustig. Jakobi ist bei mir; er hat sich recht wacker ausgebildet. Nachstens mehr.

Weimar ben 17. Decbr. 1796.

(S.

### 254.

Der December geht nach und nach vorbei und Sie kommen nicht. Ich fürchte bald, daß wir einander vor dem sieben und neunzigsten Jahr nicht wieder sehen werden. Mich freut übrigens zu hören, daß Sie die Optica ernstlich vorgenommen; denn mir daucht, man kann diesen Triumph über die Widersacher nicht frühe genug beschleunigen. Für mich selbst ist es mir

angenehm, durch Ihre Ausführung in dieser Materie klar zu werden.

Meine Arbeit rückt mit lebhaftem Schritt weiter. Es ift mir nicht möglich gewesen, so lange wie ich anfangs wollte, die Vorbereitung und den Plan von der Ausführung zu trennen. Sobald die festen Puncte einmal gegeben waren, und ich überhaupt nur einen sichern Blick durch das Ganze bekommen, habe ich mich gehen lassen, und so wurden, ohne daß ich es eigentzlich zur Absicht hatte, viele Scenen im ersten Act gleich ausgeführt. Meine Anschauung wird mit jedem Tage lebendiger und eins bringt das andere herbei.

Gegen den Dreykonige=Lag, denke ich, soll der erste Act, der auch bei weitem der langste wird, so weit fertig seyn, daß Sie ihn lesen können. Denn ehe ich mich weiter hinein wage, möchte ich gerne wissen, ob es der gute Geist ist, der mich leitet. Ein böser ist es nicht, das weiß ich wohl gewiß, aber es gibt so viele Stufen zwischen beiden.

Ich bin, nach reifer Ueberlegung, bei der lieben Profa geblieben, die diesem Stoff auch vielmehr zusagt.

Hier die noch restirenden Horen=Stucke; das bezeichnete bitte an hrn. von Anebel ab= geben zu lassen.

Leben Sie auf's beste wohl. Bei uns ist alles ziemlich gesund.

Odj.

## 255.

Jena ben 18. Decbr. 1796.

Boie hat geantwortet; ich lege seinen Brief bei; da er für das Original des Cellini nichts scheint annehmen zu wollen, so werden Sie sich wohl setbst auf irgend eine Art mit ihm erklären mussen.

Mad. Stael habe ich noch nicht zu Ende lefen konnen, da ich in den wenigen Stunden,

wo ich an solch ein Buch kommen kann, alles mal gestört worden. Um aber die andern Freunde nicht warten zu lassen, sende ich's Ihnen morgen mit dem Botenmädchen. Sie theilen mir die Schrift dann wohl wieder mit, wenn sie die Tour gemacht hat.

Körnern und seine Familie hat Ihre Elegie sehr lebhaft interessirt. Sie wissen nicht genug davon zu erzählen, und ihrem epischen Gedichte sehen Sie mit unbeschreiblicher Sehnsucht entzgegen.

Leben Sie recht wohl. Ich schreibe in der Gife.

Odj.

## 256.

Das Werk der Frau von Stael ist angestommen und soll wieder zurücktehren, sobald die Neugierde der Freunde befriedigt ist. Sie werden Knebeln bei sich sehen und ihn ganz

munter sinden; er hilft mir, auf eine sehr freundschaftliche Weise, gegenwärtig an meinem optischen Wesen fort. Ich zeichne jest die Taseln dazu, und sehe daran, da sich alles verzengt, eine mehrere Reise. Einen slüchtigen Entwurf zur Vorrede habe ich gemacht; ich communicire ihn nächstens, um zu hören ob die Art, wie ich's genommen habe, Ihren Beifall hat.

Boie's Brief kommt zurück; es ist mir sehr angenehm, daß er mir den Cellini abtritt; ich will ihm etwa ein gutes Exemplar meines Romans dagegen geben und einen freundlichen Brief dazu schreiben.

Es freut mich sehr, daß die Elegie bei Körner gut gewirkt hat. Im ganzen bin ich aber überzeugt, daß Ihre Vemerkung richtig ist, daß sie nämlich öffentlich noch zu frühe käme; ich bin auch privatim sehr sparsam da= mit umgegangen.

Den dritten Feyertag gehe ich mit dem Herzog nach Leipzig. Sagen Sie es außer Hum=

Humboldt niemand und fragen Sie diesen Freund, ob er mir außer Professor Ludwig und Magister Fischer noch jemand zu sehen empsiehlt? Da wir wahrscheinlich auch auf Dessau gehen, so kommen wir unter zwölf bis vierzehn Tagen nicht zurück; wünschten Sie also vor meiner Abreise noch etwas von mir, so haben Sie die Güte mir es bald zu sagen.

Da mein armes Subject auf dieser Tour, besonders physisch, manches zu leiden haben wird, so hoffe ich durch mancherlei neue Obsjecte bereichert zu werden.

Meine Fisch = und Wurmanatomie hat mir in diesen Tagen auch wieder einige fehr frucht= bare Ideen erregt.

Leben Sie recht wohl und thatig ins neue Jahr hinein, und fahren Sie fort in dem dramatischen Felde Platz zu gewinnen. Wenn nur nicht auch der Januar hingeht ohne daß wir uns sehen. Leben Sie indessen recht wohl.

Schlegels werden wahrscheinlich von eis

nem großen, vollig literarischen Gastmahl er= jablen, bem sie beigewohnt haben.

Beimar ben 21. December 1796.

(3.

#### 257.

Das heutige Patet ist schon vorgestern dem Botenmadchen jugestellt worden, und heute ershalte ich es juruck, weil sie des Wassers wegen nicht fort konnte. Dieser Ausschub ist mir doppelt unangenehm, wie Sie aus dem Inhalt abenehmen werden.

Reichardt hat sich nun geregt, und gerade so wie ich erwartet hatte; er will es bloß mit mir zu thun haben und Sie zwingen, sein Freund zu scheinen. Da er sich auf dieses Trensnungssystem ganz verläßt, so scheint's mir nösthig, ihn gerade durch die unzertrennlichste Verzeinigung zu Voden zu schlagen. Ignoriren darf

ich seinen insolenten Angriff nicht, wie Sie selber sehen werden; die Replique muß schnell und entscheidend seyn. Ich sende Ihnen hier das Concept, ob es Ihnen so recht ist. Soe wohl Ihre Abreise als die Nothwendigkeit, bald mit der Gegenantwort aufzutreten, macht die Resolution dringend; daher bitte ich Sie um recht baldige Antwort. Wollen Sie selbst noch etwas thun, so wird es mir desto lieber seyn, und ihm desto sicherer den Mund stopfen.

Wegen der Besuche in Leipzig schreibt 3h= nen humbolbt felbft.

Ihr langeres Ausbleiben ift mir fehr uns angenehm: mochte es nur Ihre jehige schone Thatigkeit nicht zu lange unterbrechen!

Boie wird durch Ihr Geschent sich in reischem Maße geehrt und belohnt finden.

Knebel war bei mir und hat mir auch die Schottlander gebracht, die ganz gute Leute scheinen. Knebel erzählte mir auch viel von den optischen Unterhaltungen mit Ihnen; es freut mich, daß Ihre Mittheilung gegen ihn

die Sache mehr in Bewegung brachte. Seine Idee, daß Sie das Ganze in einige Hauptsmassen ordnen möchten, scheint mir nicht übel; man würde so schneller zu bestimmten Resulstaten geführt, da man bei einer künstlichern Technik des Werks die Vefriedigung erst am Ende sindet. Auf Ihre Vorrede bin ich jest sehr begierig und hoffe sie noch vor Ihrer Ubzreise zu erhalten.

Leben Sie recht wohl. Alles grußt herzlich und wünscht Ihnen viel Unterhaltung auf dieser Reise.

25. Decbr. 1796.

Od).

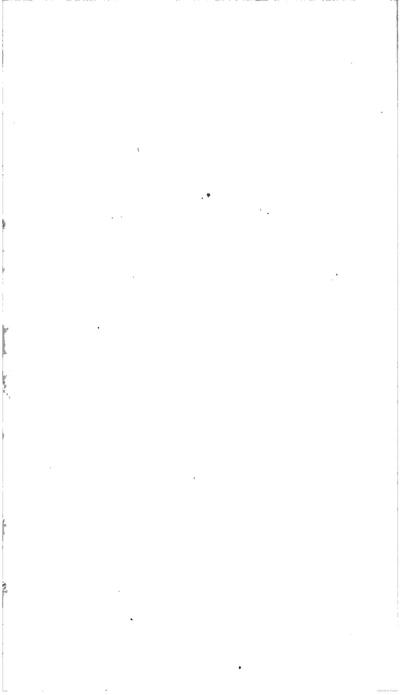

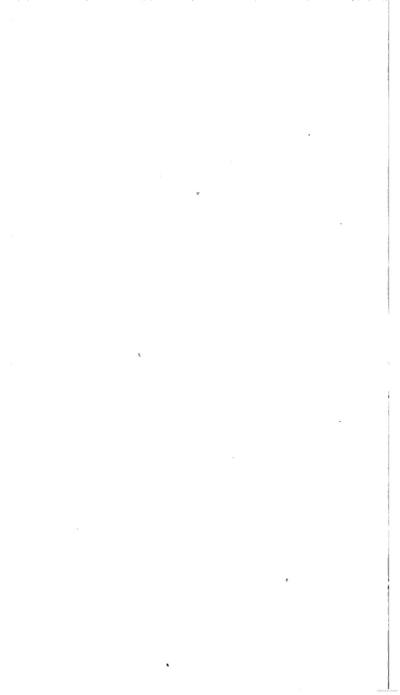





